

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Kjels Drehhammer

C 88564

4. Fr. Maniker

H.-11. 11, 4433



The second

Harald VillAmp.

.

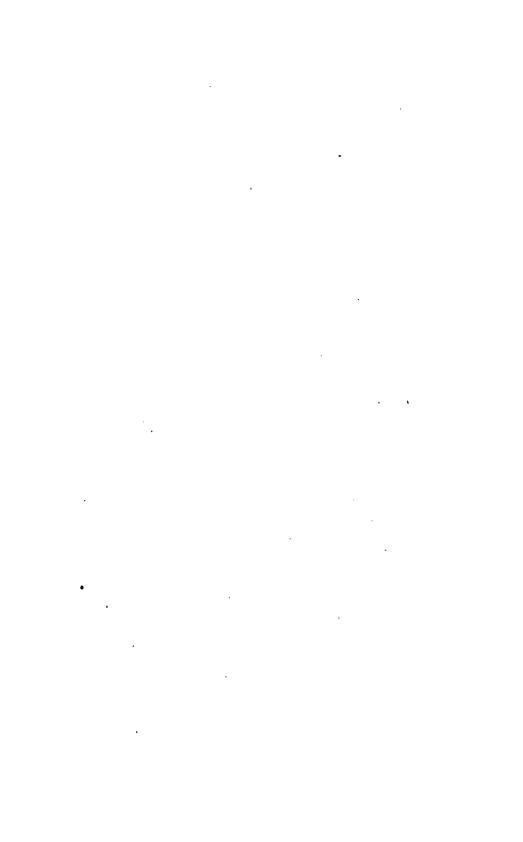

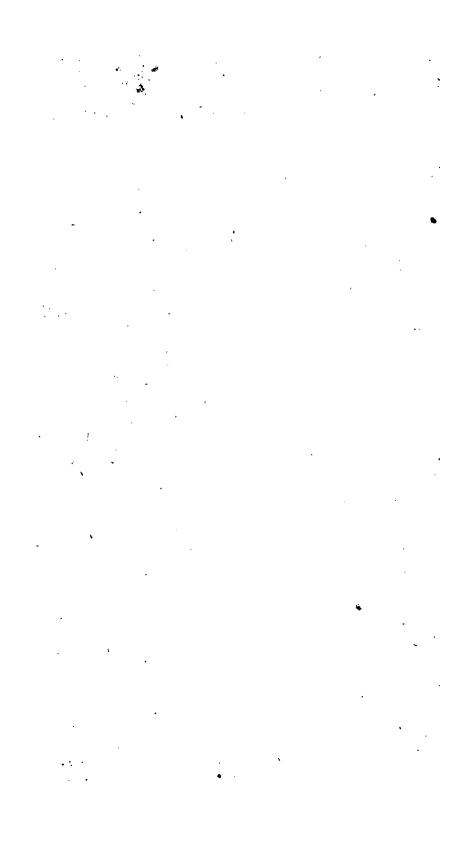





Free masons. Germany.

Vollständiges

# Gefangbuch

fůı

Freintaurer.

Zum Gebrauch ber

großen National=Mutter=Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin,

mit ihr vereinigten Logen in Deutschland.



3 weite vermehrte Auflage.

Mit Konigl. Preuß. und Churfurfil. Brandenb. Privilegio.

Berlin, bei Friedrich Maurer, 1804. HS431 F7 1804 De m

pochwürdigen AlteSchottischen Directorio

ber

großen Nationals Mutters Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin

ehrerbietigft und bruderlichft gewidmet

m q a

Br. F. M.

## Borbericht zur zweiten Aufläge

Der mich beglückende Beifall, mit welchem die erste Auflage dieses Gesangbuches aufgenommen worden ist, hat mich ermuntert, dieser neuen Ausgabe, durch Hinzusügung eines zweiten Anshanges, welcher eine Anzahl neuer, ausgewählter und zweckmäßiger Lieder enthält, noch mehr Bollständigkeit und Brauchbarkeit zu geben. Gern hätte ich ihr auch durch Auslassung oder Verbesserung mancher Gesange eine größere Bollkommenheit ertheilt: jedoch ein allgemein eingessührtes Gesangbuch verstattet keine willkührlichen Abänderungen bei neuen Auflagen; nur hin und wieder habe ich, wo es mir thunlich schien, durch einen gewählteren, beim Singen kaum merkbaren Ausdruck einige Lieder zu verbessern gesucht.

Auch habe ich die in mehreren mit Musik verses henen Gesangbüchern besindlichen Melodien, welsche ich in der ersten Auslage namentlich angeführt hatte, unter dem Titel: Zweite Sammlung von Melodien, zusammentragen lassen und die Nummer derselben bei jedem Liede angezeigt, insdem einige jener Gesangbücher entweder gar nicht mehr, oder doch mit vielen Kosten nur zu bekommen sind. Einer jeden Loge, welche diese Melodien zu besißen wünscht, kann ich Abschriften davon, so wie auch von der Ersten Melodien-Sammlung, aus dem Archive der Gr. Nat. M. Loge, gegen Erstattung der Abschreibegebühren, besorgen.

Moge auch diese neue Ausgabe den Rugen stiften, den ich bei der ersten beabsichtigte, und mir die herzliche Zuneigung aller achten Bbr. Maurer, wonach ich so sehr geize, zu Theil wer- den lassen.

Berlin, am iften Mary 1804.

## Privilegium.

28ir Ariedrich Wilhelm, von Gottes Guaden Ronig von Dreuffen. Marggraf zu Brandenburg, des heil. Romifchen Reichs Erzfammerer und Churfurft, fouverainer und oberfter Bergog von Schleffen, fouverainer Pring von Dranien, Reufchatel und Balengin, wie auch ber Graffchaft Glat, ju Dagbeburg, Cleve. Berge, Stettin, Dommern, ber Caffuben und Benden, ju Metlenburg und Eroffen herzog, Burggraf zu Rurnberg ober = und unterhalb Geburge, Furft ju Sildesheim, Paderborn, Salberftabt, Munfter, Minden, Camin, Benben, Schwerin, Rate bura , Offfriesland , Gichefeld , Erfurt , Effen , Quedlinburg und Elten , Graf zu Sobenzollern , Ruppin , ber Mart, Ravensberg. Sobenftein, Teflenburg, Schwerin, Lingen, Bubren und Leerbamm, herr ber Lande Roftod, Stargardt, Berden . Limburg. Lauenburg; Butow, Arlen und Breba 2c. thun fund und fügen biemit zu miffen : Nachdem der hiefige Buchbandler Friedrich Maurer allerunterthanigst angezeigt hat. daß er uber den Druck und Verlag eines von ihm unter bem Titel herausgegebenen

allgemeinen Gesangbuchs für Freimaurer, jum Gebrauch der großen National-Mutter-Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin,

du Berhütung bes Nachdrucks, eines Privilegii bedurfe, und um beffen Ertheilung allerunterthänigst gebeten hat : Als haben Wir biefem Gesuch in Gnaben zu beferiren kein Bebenken getragen. Wir thun auch solches hiemit und Kraft dieses Unsers offenen Briefes, bergestalt und also, bas außer ihm, dem Buchhändler Friedrich Maurer und dessen Erben, niemand, sowohl in Unsern Königreich Preußen als auch in allen Unsern übrigen Landen und Provinzen, vorgebachtes Gesangbuch innerhalb den

nachsten Zwanzig Jahren, weber ganz, noch zum Theil in der Form als Gefangbuch, mit gespaltenen Co-lumnen, oder unter einem andern Titel nachzudrusten, oder biejenigen Eremplare, so etwan außer Unsern Lauden nachgedruckt oder verlegt seyn möchten, in Unsere Lande einzuführen, und daselbst heimlich oder bssentlich zu verhandeln und zu verkaufen besugt, sondern solches dei Consiscation aller Eremplarien, wie auch Zweihundert Thaler Geldstrase, wovon die Nalste Unserm Fisko, die Nalste aber dem Impetranten und vessen zu entrichten ist, ganzlich verbothen und nicht zugelassen seyn solle.

Wir und Unsere Nachkommen wollen auch den Buchhandler Friedrich Maurer und bessen Erben besagte Zeit der Zwanzig Jahre hindurch bei diesem Privilegio allergnadigst schützen und erhalten, gestalt Wir denn allen Unsern Regierungen, Magistraten und Gerichts-Obrigkeiten hiemit ernstlich andeschlen, solches an Unserer Statt gleichfalls zu thun, über den Inhalt Unsers Privilegii gebührend zu halten, und diejenigen, so dawider handeln, mit vorerwähnter Strafe unnachlässig anzusehen.

Dahingegen ift Impetrant nebst seinen Erben bei Berlust bieses Privilegii schuldig und gehalten, mehrgebachtes Gesangbuch nicht nur der gewöhnlichen Gensur zu unterwersen, sondern es auch um einen billigen Preis zu verkaufen, wie auch von jedem Druck desselben Drei Eremplaria gebunden an Unser Lehns-Archiv, nebst den gewöhnlichen Eremplarien an die Bibliothek allbier abzuliesern. Getreulich sonder Gefährde; jedoch Uns-an Unsern und jedermann an seinen Rechten unbeschadet. Urkundlich unter dem größern Lehnssiegel. Gegeben Berlin, den 16ten Marz 1804.

Friedrich Wilhelm.

(L.S.)

## Borbericht zur ersten Auflage.

Das Herz für die Tugend zu erwärmen, gute Worsäße zu eblen Thaten zu entstammen, und die frohesten Empsindungen zu erregen, ist wohl nichts mehr im Stande, als ein geistvoller moralischer Gesang. Dies hat sich von je her in allen maurerischen Versammlungen bestätigt. Die Dichtsunst, von der Tonkunst unterstüßt, wirkt mit allgewaltigem Zauber auf jedes fühlbare Herz, und schmelzt die sanstesten Gefühle mit den frohesten Empsindungen zusammen. Mit Recht bedienten sich daher die Maurer derselben in ihren Versammlungen seit den ältesten Zeiten. Die Fortschritte, welche indessen seit mehreren Jahren in der Poesse und Musik gemacht worden sind, brachten auch eine beträchtliche Anzahl neuer

maurerischer Gesänge hervor, und machten eine neue und vollständige Sammlung derselben zu einem wirklichen Bedürsnisse, besonders für die Hochw. große National=Mutter=Loge zu den drei Weltkugeln und für die mit ihr verbundenen Toch=ter=Logen. Alle Mitglieder derselben wünschten und verlangten einstimmig ein neues, vollständiges und bequemes Gesangbuch. Mir ward daher von ihr der Auftrag gemacht, ein solches zu veranstalten und drucken zu lassen. Aus Pflicht und mit Vergnügen übernahm ich denselben; möge ich ihn auch zur allgemeinen Zufriedenheit ausgeschihrt haben!

Um Vollständigkeit zu bewirken, habe ich alle Bisher im Druck erschienene und mir bekannt gewordene Liedersammlungen eben so benußt, wie es andere ähnliche Liedersammler vor mir thaten. Die für den Geist unserer Zeiten gar nicht mehr tauglichen Gesänge habe ich jedoch ausschließen zu mussen geglaubt. Gern hätte ich noch mehrere ausgeschlossen, wenn diese nicht in manchen Logen noch gesungen wurden, und also in einer vollsständigen Sammlung süglich nicht fehlen durfen; einige andere habe ich indeß hin und wieder zu

verbessern gesucht, und babei hat mich die liebevolle Bemühung des Hochw. Br. H. aufs thätigste unterstüßt, wofür ich demfelben hiermit den herzlichsten Dank sage.

Nicht wenig Schwierigkeit veranlaßte mir das Materien-Register, indem mancher Gesang so vermischten Inhalts ist, daß es durchaus zweiselhaft bleibt, unter welche Aubrik er eigentlich zu bringen sen; ich habe daher die Rubrik: Bermischte Lieder, für zweckmäßig und nothig gehalten.

Weil auch in manchen deutschen Logen noch in französischer Sprache gearbeitet wird, oder selbige bisweilen von fremden, der deutschen Sprache unkundigen Bbr. besucht werden: so habe ich um derentwillen die vorzüglichsten in Deutschland bekannten französischen Gesänge hinzugefügt. Als diese bereits abgedruckt waren, erhielt ich von zwei auswärtigen S. E. Logen die in denselben eingeführten Lieder, welche es ihres Inhalts und der Vollständigkeit wegen ohne Zweisel verdienten, in einem Anhange mitgetheilt zu werden.

Die durch andere mit Musik versehene Sammlungen bekannt gewordenen Melodien habe ich bei jedem Liede angezeigt, und wird sich ein jeder, der die Melodien zu besitzen wünscht, diese Sammlungen anschaffen. Mehrere noch nicht componirte Lieder, oder von denen keine gedruckten Melodien bis jest bekannt und zu haben sind, werden gegenwärtig durch die besondere Güte einiger vorzüglichen Componisten, z.B. eines Reichardt, Wölst, Wogler, Weber, Beczwarzowsky, Gürlich, Seizdel, Zelter ze. in Musik gesest. Sie sind unter dem Titel: Sammlung von Melodien, vor jedem Liede bemerkt, und werden in der Folge jeder Loge, wie ich hossen darf, abschriftlich, gegen Erstattung der Abschreibegebühren, mitgestheilt werden können.

Sollte die mir aufgetragene Besorgung der Herausgabe dieses Gesangbuchs der Erwartung meiner H. und S. E. Bbr. entsprechen und mich ihres Beisalls würdig machen, so werde ich mich höchst glücklich schäßen; denn nichts kann für den Maurer beglückender senn, als der Beisall und die Liebe seiner Brüder.

Berlin, am iften May 1801.

#### NORMA VITAE.

Fide Deo, diffide tibi, fac propria, castas

Funde preces, paucis utere, magna fuge.

Multa audi, dic pauca, tace abdita, disce minori

Parcere, majori cedere, ferre parem.

Tolle moras, mirare nihil, contemne superbos,

Fer mala, disce Deo vivere, disce mori.

## Gebete.

#### V. b. T. L.

Duell des reinsten Lichts, o Herr der Herrlichkeit! Groß, unbegreiflich groß sind Deiner Hande Werke! — Zum wurdigen Gebrauch der Zeit Gabst Du im Tempelbau uns Weisheit, Schönheit, Starke;

Du giebst uns Lebenskraft, Vergnügen, Speif und Erank:

Dir fen dafür Lob, Ehre, Preis und Dank!

### N. b. E. E.

Gott! sen gelobt, Du hast auch heut an uns gedacht; Gelobt für dieses Tages Segen! O schüß uns väterlich, nach Deiner Huld und Macht, Im Glück, im Leid, auf allen unsern Wegen, Und segne diese Nacht!

## Erfte Abtheilung.

## Deutsche Gesänge.

1.

Mel. S. Böheims Auswahl von Maurergefängen, Th. 2. S. 306.

- Dend ist's, die Sonne ist verschwunden, und der Mond strahlt Silberglang: so entstiehn des Lebens schonsste Stunden, fliehn vorüber wie ein Tang! Bald entstieht des Lebens bunte Scene, und der Vorhang rollt herab; aus ist unser Spiel: des Bruders Thrane sließet dann auf unser Grab.
- 2. Bald vielleicht, mir weht, wie Westwind leise, eine stille Ahnung zu, schließ ich diesses Lebens Pilgerreise, slieshe in das Land der Ruh. Werd't ihr dann an meinem Grabe weinen, traurend meisne Asche sehn; dann will ich in Träumen euch erscheinen, und mit Hoffnung euch ums wehn.

3. Schenkt bann nur ein Thranchen mir, und pflücket mir ein Beilchen auf mein Grab; und mit feelenvollem Auge blicket bann auf meinen Staub herab. Wer mir eine Thrane weint, der schäme sich nur nicht sie mir zu weihn; o sie wird in meinem Diademe bann die schönste Perle seyn!

9:

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 248.

Aechte Maurer finden einen sichern Lohn; edle Thaten wins ben ihnen Kranze icon.

- 2. Sinkt ein Schwacher nieder in der Weisheit Lauf: helfen stärkre Brüder schnell ihm wieder auf.
- 3. Menschliches Erbarmen macht den hunger fatt, hilft dem bloben Armen gern mit Rath und That.

- 4. Und an jenem Tage, der die Aernte trägt, wird des Richters Wage durch kein Gold bewegt.
- 5. Aller Gaben Fulle ift da ohn' Gewicht, aber guter Wille und fein Scherftein nicht.
- 6. Auf, ihr Maurer, faet, faet in ber Zeit; wenn die Welt vergehet, lohnt euch Ewigkeit.

3.

Mel. Allgeliebter! bange Klage ic. Alle Freuden diefes Lebens eilen, wie ein Strom, dahin; feine Stunde muß vergebens, ungenüßt vorüber fliehn. Jezt noch blüht das holde Beilchen, ift ein Schmuck der grünen Flur; sucht es nur nach einem Weilchen, weggetilgt ist seine Spur.

- 2. Unter bammernben Gesftrauchen fingt die Rachtigall . ihr Lied; aber Lenz und Bluth' entweichen, und die Sanges rinn entflieht. Freunde, die man faum gefunden, faum ans treue Berz gedrückt, diese sind, nach furzen Stunden, und unfrer Lieb' entrückt.
- 3. Glucklich, wer auf feis nem Wege Blumen ftreut, fo

viel er kann; muthvoll träget er die Schläge des Geschickes als ein Mann. Plöglich, wie ein Traum, verschwinden alle Freuden dieser Welt; daß wir sie einst wiedersinden, ist ein Trost, der uns erhält.

4.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 1.

Alle Luft, die man genießet, fliegt mit eitlem Reiz vorbei. Was uns einen Tag verfüßet, wirkt am andern bittre Reu; aber wahre Freude fließet aus der edlen Maurerei.

2. Diese stillen Bande zies ret Unschuld, die die Freiheit deckt: Nie hat Zwietracht sie berühret, nie der Freiheit Gift besteckt; und der Wohlstand selbst regieret hier die Wollust, die man schmeckt.

5.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, N. 1.

Alles athmet, voller heil, lebet, wandelt, denket; — Mensch und Thier genießt den Theil, den Natur ihm schenstet: — Weisheit bringt uns Segen auf ungahl'gen Wegen

tausenbfach entgegen; : | Aber alles welft und sinft fraft= los, wenn das Grab uns winft! — |:

- 2. Früchte prangen am Spalier, Baum und Kraut und Pflanze und die bunte Flurenzier überdeckt das Ganze. Alle trinken voller Kraft, was Natur für alle schafft, Necktar aus des Lebens Saft; : | Rurze Freude! immerdar stört Natur, was sie gebar! |:
- 3. Steine, ohne lebensfpur, trag' und schwere kasten
  scheinen todt, doch die Natur,
  regt sie ohn' zu rasten. Ohne
  Leben wächst fein Stein, Warme flößt ihm Leben ein und
  erweckt ihn in das Senn;
  :| Doch bringt ihn Natur zurück; lange Zeit ist Augenblick! |:
- 4. So zerftöret die Natur stets, was sie gegeben; alles, durch sie wechselt nur, aus dem Tod ins Leben, aus dem Daseyn in das Grab! bald hinauf und bald herab, nimmt sie wieder, was sie gab. : | Bald führt sie's dem Daseyn zu, bald bringt sie's zur kurzen Ruh! |;

- 5. Brüber! ihre Zanbers fraft suchet zu erreichen, fors schet nach, sie stört und schafft, Wesen zu vergleichen. Stoff liegt in dem Ganzen; Thiere, Stein' und Pflanzen, folgen sich im Ganzen, : | und bei stiller Lampe Schein, kennt der Maurer ihn allein! |:
- 6. Selt! so wechselt Zeit auf Zeit; bunkel ist die Erbe, bis sie einst das Licht erfreut, und sie leuchtend werde! wir verklart zu Ehren, laut in vollen Choren, Jubeltone horen, : und ohn' irbisches Gewand, ewige Natur entstand! !:
- 7. Brüder, folget dem Beruf: fend das Salz der Erde, bis die Welt durch Gottes Ruf neu verwandelt werde! Chore uns umgeben, Licht und Recht erheben, kraftvoll em'ges Leben! : | Dann fleht ihr vollendet nah' dem, den nie ein Auge fab! |:

6.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 313.

Allgeliebter! bange Rlage tonet um dein fruhes Grab; viele Wonne unfrer Tage fank mit dir, mit dir hinab. Zwar du schläfestüßen Schlummer, deiner harrt der schönre Tag; Chor.

Doch, wer ifte, der unfern Rummer, unfre Thranen tas deln mag?

2. Bruder, treu von gans ger Seele feinem Schwure am Altar; Maurer, der dem Pflichtbefehle liebevoll gehors fam war: Bruder, feiner Bruder Ehre, feiner Freunde einz'ge Luft!

#### Chor.

Dir, dir fließet unfre 3ahre, um dich blutet unfre Bruft.

3. Ach, bei beinem holden Bilde weile finnend unfer Blick! Deine Liebe, deine Milste, auch dein Muth im Mißgeschick; deine Gott ergebne Stille, siegend über Furcht und Schmerz,

#### Chor.

Ueberlebet deine Sulle, grabt fich tief in unfer Derg.

4. Seil dem gottlichen Gestanken: "Wiederfinden, Wiederfen, Wiederfinden, Wiederfehn!" Er durchbricht der Trennung Schranken, läßt und stets im Geist dich sehn. In ... Lebens bittre Schmerzen mischt dein Name Seeslenunh;

#### Chor.

Denn in unfer aller herzen bleibest unvergeflich du.

#### 7.

Mel. Wie felig lebt, werze. S. Bo, beime Ausw. Eh. 1. S. 104.

Uls Menschenhaß, ein Feind der Freude, die Sterblichen mich fliehen hieß, die Tugend in der Armuth Rleide, den Frevel mir im Purpur wieß;

- 2. Und den Betrug im Giegeswagen mein Blick von Bonzen tragen fah, den Arieg fah über Leichen jagen, und Fürsten wie Caligula;
- 3. Da fant, o welch ein Blick, ihr Brüder! ein Binkelmaaß in ihrer Hand, die Maurerei vom himmel nieder; weiß war ihr magissches Gewand;
- 4. Aus ihrem Auge strahlte Friede und schöner Seelen Harmonie; und Pallas droshende Aegide und Benus Gurstel schmuckten sie —
- 5. Flieh eines Timons wils de Rlagen, o Jungling! fprach ihr Göttermund. Bald macht mit mir in schönern Tagen die Tugend einen ew'gen Bund.

- 6. Zum Orfus wird das Laffer fliehen, das goldne Alter fehrt zuruck, und ode Wäffen werden bluben, kennt einst die Welt mein gottlich Slück.
- 7. Schon jezt, ihr Mauser, triumphiret! entweicht das blode Vorurtheil: von euren Tugenden gerühret, ehrt euch der Menschen bester Theil.
- 8. Sanft hebt zu einem ew'gen Ruhme die Dürftigsfeit ihr Haupt empor, und führt zu meinem heiligthume der Waisen und der Wittwen Chor.
  - 9. Nur Zwietracht, die mit eignen Sanden fich wie ein Buthender durchsticht, vers' bann' aus euren heil'gen Bans den die fanfte Bruderliebe nicht!
  - 10. Bas schleichst du in der duftern heide so traurig, Jungling, und allein? sen meiner werth, so wird die Freude mit Blumen deinen Pfad bestreun. —
  - 11. So fprach fie! Noch von ihr entzücket und ganz begeistert fland ich da; als sie, der Erde schon entrücket,

mein Aug' in lichten Wolfen fah.

12. Da blickte lachelnd fie hernieder, und schüttelte ihr goldnes Saar; und plotlich kam der Friede wieder, der meiner Bruft entflohen war.

#### 8.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 2.

#### Einer.

Als Unschuld noch der Mensichen Schritte führte, war weder Zank noch Streit. Als Tugend sie mit treuer hand regierte, da war die goldne Zeit.

#### Chor.

Sie war, o Brüder! es ift flar, als jedermann ein Maurer war.

#### Einer.

2. Nicht Rang, nicht Gold hieß fie den Rucken biegen, fie waren alle gleich; die ganze Welt, voll Eintracht, voll Bergnugen, war ohne Schäte reich.

#### Chor.

Warum? o Brüder! das ist flar: weil jedermann ein Maurer war. 9.

Mel. S. Bobeims Auswahl zc. Eh. 1. S. 88.

Unch bir ertone, Baterland, mein feiernder Gefang! und beinem Bater, Baterland, ber Maurer frommer Dant!

- 2. Wo ift der Mann, in deffen Bruft nicht Liebe für ihn schlägt? hinweg, wer feines Bolfes Luft nicht gern auf Sanden trägt!
- 3. Ihr, die der hohe, heit's ge Schwur vor Gottes Augen band, für Weisheit und für dich, Natur! für ihn und Vaterland.
- 4. Auf, preift in edlen Wersten ihn, ihr Pflanzen unfrer Saat! Lagt Burgertren im Berzen gluhn! er will nicht Lob, nur That.

10.

Mel. Stimmt an den frohen ie. Quif, Bruder, auf zum froshen Chor! im Jubelton erston's; singt unserm Freund voll Sympathie ein Lied in froher Harmonie, ein Lied des Wiederschns.

2. Wir fegnen beine Bieberfehr in unferm Zirfel bier; benn ebel bift du, gut und treu, übst Freundschaft ohne Beuchelei, und dich — dich lieben wir.

- 3. Sollst unfern Bergen Hochgefühl in unsern Blicken sehn; o fühl' mit uns der Freundschaft Werth! Empfindungen, die sie uns lehrt, sind über alles schön.
- 4. Auf, Brüber! füllt bie Glafer nun, und hebt fie hims mel an, trinkt froh auf unsfers Brubers Glud; nie trusbe ihn ein Mikgefchick, und wars fo fen er Mann!

#### 11.

Mel. S. Smeite Sammlung von Mel. Nr. 3.

Auf, Bruder, auf jum Lobgefang! die Gottheit fordert ihn. Soch tone unfrer Saiten Rlang, jum himmel hoch bahin!

- 2. Seil, Beil dem neuen Beiligthum, das, aus dem Staub erhoht, uns ein ge-weihtes Eigenthum, auf feften Saulen fteht!
- 3. So ftand bas Beiligs thum auf Soh'n, burch uns frer Bruber Sand, und me

war je ein Werk so schön, als das, was hier entstand?

- 4. Des Ordens Feinde faunten an, der Waffen gant beraubt; und ferne Bolfer, die es fahn, verbeugten fromm ihr Saupt.
- 5. Dort funkelte bes Lichts Altar im innern heiligthum, und eine ebelmuthge Schaar umgab bas Abytum.
- 6. So hebe heut dein haupt empor, bes himmels Ronisginn! Auf, fleige aus dem Staub hervor, wirf allen Rummer hin!
- 7. Dies ift der theure lleberreft von jener goldnen Zeit; heut weiht er dir fein schonfles Fest, und funftig fen wie heut.
- 8. Noch fließt ein gleiches sebles Blut in unfern Adern bin; wir munfchen, voll von gleichem Muth, auf ihrem Pfad zu ziehn.
- 9. Licht! zeichne fegnend unfre Bahn! Racht! lagre dich umber! Recht, Tugend, Unschuld, geh voran, und Macht folg hinter ber!
- 10. Des Lichtes herold funkelt ichon, und führt ben

Tag herbei. Es fieht erhöht der Tugend Thron; es fiegt die Maurerei.

#### 12.

Mel. S. Zweite Sammlung von Relodien, Nr. 4.

#### Einer.

Auf, Brüder, faßt der Freundschaft Band, das euch die Weisheit bindet! Auf! reicht als Maurer euch die Sand, so treu wie ihr's empfindet. In heiliger Verschwiesgenheit baut fort am großen Werke! Ihr baut für eine Ewigkeit, durch Weisheit, Schönheit, Stärke.

#### Chor.

Wir fassen fest der Freundsschaft Band, das uns die Weisheit bindet.

#### Biner.

2. Send ohne Peru's Schage reich, fend glücklich ohne Thronen! denn mehr als Gold und
Mang kann euch die Maurerei
belohnen. Das herz weiht
der Zufriedenheit und jedem
edlen Triebe! So wandelt
froh durchs Thal der Zeit in
Eintracht und in Liebe.

#### Chor.

Froh wandeln wir durchs Thal der Zeit in Eintracht und in Liebe.

#### Biner.

3. Verschmaht bes Urmen Bitte nicht, lacht nicht der Wittwe Thranen; denn wiffet, es ift unfre Pflicht, nach Wohlthun uns zu fehnen. Genießt des Lebens schönstes Gluck, und send das Salz der Erde, damit euch jeder Ausgenblick zur Freud' und Wonsne werde.

#### Chor.

Odaß uns jeder Augenblick doch fo zur Wonne werde!

#### Biner.

4. Ihr, durch der Treue heil'ges Band, verbundne theure Bruder! den Opfersbecher in der Hand, singt hoshe Freudenlieder! Für aller Wenschen Wohl vereint, gemießt den Saft der Reben! Wo ist der Arme, der noch weint? Auf! alle Brüder leben!

#### Chor.

Es lebe froh, ber jest noch weint, auf! alle Bruder leben!

#### 1,3.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 2.

Auf, Brüder! freie Maurer, finget der Freiheit Hochgesfang! Weh dem, deß Geist nicht aufwarts dringet bei ihsres Namens Klang.

- 2. Ihn führte nicht zu unsferm Bunde der Wahrheit leife Spur; ihn faßte nicht in heil'ger Stunde der ihr gesweihte Schwur.
- 3. Frei, Bruder, ift, ben nicht das Toben der Leidens schaft betäubt, der, machtig über fie gehoben, fie dampft und herrscher bleibt.
- 4. Frei, dem der himmel hochgefühle von Menschenswurde gab; er schaut mit Gleichmuth auf die Spiele des Erdenglucks herab.
- 5. Schnell welft der Krang ber Erdenfreuden, wenn Dienstbarkeit ihn wand; leicht, Bruder! leicht find Erdenleis ben, beut Freiheit uns die Band.
- 6. Sie reicht den Kranz, der ewig grünet: "Ereu,"
  ruft sie, "du warst treu!"
  Gott dientest du; wer ihm

nur bienet, ift frei, ift ewig

7. Horch, Freiheit! auf der Maurer Lieder, wir baun Ultare dir; fent' mächtig dich auf uns hernieder, und ftart' uns für und für.

#### 14.

Mel. Stimmt an den frohen ic. Auf, Bruder! ladet noch eins mal der Maurerei Gewehr, und feuert, reiner Liebe voll, auf unfrer theuren Gafte Wohl im Bundes-Reihn umsher.

- 2. Seil euch, ihr Brüder, und Gedeihn für eure Thatigsteit, mit der ihr heut in unsferm Rreis, bei unfrer Arbeit regem Fleiß am Bau gewefen fend!
- 3. Wir feuern jest auf euer Wohl nach alter Sitte ab, und bringen euch im Dochgesfang des vollen Berzens reinsften Dank, den je der Mausrer gab.
- 4. Bringt euren Logen unsfern Gruß und unfre Achtung hin; fagt ihnen, wir verehren fie, wir schäßen und wir liesben sie im reinsten Maurersfinn.

#### 15.

Mel. S Boheims Auswahl ze. Th. 1. S. 86.

Auf, Brüder! schlinget Arm in Arm, und laßt, von Bruberliebe warm, das Maurermahl uns schließen.

#### Chor.

Es foll der heil'ge Bruderbund, aus unfern Bergen durch den Mund, im Jubel fich ergießen.

2. Singt Bohl und Beil im frohen Lied, und Gottes Segen jedem Glied ber großen Bruderfette!

#### Chor.

Seil jedem, welcher der Natur den großen Eid der Treue schwur! wir lieben ihn zur Wette.

3. Sen's westen= ober often= warts: es schlagt bes mahren Maurers herz ben Brubern jeber Zone.

#### Chor.

Drum loft aufs Wohl ber Brüberschaar, wie's unfrer Bater Sitte war, mit Frensben Die Kanonc.

16.

Mel. S. Böheims Auswahl x. Th. 1. S. 45.

Auf, Brüder, singt der Maus rerei zu Ehren heut dies Lied; bringt, umer Jubel und Gesfang, ein reines herz voll wars men Dank der edlen Maus rerei.

- 2. Man schilt zwar da und bort auf fie, auf diese hohe Runft; bald sagt man: daß die Maurerei verführe uns zur Schwärmerei, und bald verslacht man sie.
- 3. Doch fummert uns das Schelten nicht, wir laffen Thoren schmähn; wir wiffen, daß uns Maurerei befeelt zu ächter Brudertreu: uns ift sie reines Licht.
- 4. Sie leuchtet dem auf feinem Pfad, der fich ihr ganz vertraut; fie reichet ihrem achten Sohn fur feine Muh' den fconften Lohn, den Lohn nach guter That.
- (5. Und wenn das Berg fich hoch erfreut bei unferm Brns ber = Mahl, fo scheuchen wir Verdruß und Leid, so ift ein Lied ber Frohlichkeit den Schwestern auch geweiht.

- 6. Denn jede Schwester lebe wohl, wenn sie der Tusgend hold! Der Mann und auch der Jüngling singt und jeder freie Maurer trinkt gern auf der Schwestern Wohl.)
- 7. Wohlan, ihr Brüder, Band in Sand, freut euch der Maurerei! In Brudertreu und Zärtlichkeit, in Weisheit, Tugend, Einigkeit, besteht das Maurerband.

#### 17.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 3.

Unf, Brüber! stimmt zum Lobgefang die frohen Saiten wieder. Sie wie noch nie ein Lied erklang, ton' heut das Lied der Brüder. Ihr hoher lauter Freudeton heb' sich von Sphar' zu Sphare, er steige zu der Gottheit Thron, und tone Danf und Ehre.

2. heut rief sie, was zerstrummert war, aus Staub und Moder wieder, und sams melte die edle Schaar zerstreuster wurd'ger Brüder. "Sen "(sprach sie) neues heiligs; thum, geweiht dem Brus, derbunde, geschmuckt mit

"Chre, Rraft und Ruhm, und "geh nie mehr zu Grunde."

- 3. "Des ersten Tempels "Herrlichkeit war reich an "Glanz und Wonne! doch "dieser übertreff' ihn weit, so "wie den Mond die Sonne, daß nichts an Schönheit, "Ruhm und Glück ihm je "verglichen werde; er sen der "Schöpfung Meisterstück, ein "Wunder dieser Erde;"
- 4. "Ein tauschend Dunkel "rings herum, von innen "Licht und Rlarheit, ein ewig "sichres heiligthum voll "Treue, Recht und Wahrheit. "Und was sich für ein mäch= "tig heer auch möcht' dawi= "ber wagen, und wenn es "noch so furchtbar wär, werd' "es zurückgeschlagen."
- 5. Er ist erfüllt der Gottsheit Spruch, ihr Werk, es ist bestanden; wo ist, der es zu Boden schlug, so viel sich Feinde fanden? Wie göttlich glänzend, o wie schön, wie reich an Pracht und Chren! o, hälfen alle, die es sehn, der Tugend Reich vermehren!
  - 6. Eilt, eilt den Tempelsberg hinan, mehrt feines Umsfangs Grangen; es laß, fo-

viel ein jeder kann, fein Licht bem Rachsten glanzen. Bringt unter Jubel und Gefang Dampfweihrauch den Altaren, und jedes Lied ton Gottes Dank, und helf fein Lobvermehren.

7. Und sieht die Nachwelt diesen Tag zu sich zurücke kehren, so stimme jeder Derzensschlag ihm Hymnen an zu Ehren. Und wie wir ihn bewunderten, und sestlich ihn begingen, so muß ihn nach
Jahrhunderten die Nachwelt
auch besingen.

#### 18.

Mel. S. Böheims Auswahl ic. Th. 2. S. 156.

Auf, die im Kreis erwählter Freunde der stillen Weisheit sich geweiht, die ihr in friedlicher Gemeinde euch fühlen lehrt, warum ihr feyd! Last uns, zu einem Glück entsprosen, stets jeder Freude fähig feyn, uns Brüder feyn und Bundsgenossen, die ihres Bundes sich erfreun.

2. Des Bunbes, ber ben Durft anfachte nach gottlicher Bolltommenheit, und Mensichen Menschen Menschen brache

te, auf ihre Pfade Rofen streut; des Bundes, der die hohen Lehren den Menschen gab: folgt der Natur, und seht in Blumen, Menschen, Sphären, des großen Bildeners leise Spur.

- 3. So schwingt mit rustisgem Gesieder der Geist sich auf, und forscht nach heil, und senkt sich weiser dann hersnieder, und nimmt an seiner Erde Theil; nimmt Theil an seines Bruders Leide, bis er in Lächeln es verkehrt, nimmt Theil an seines Bruders Freude, die ihn sein Glück empsinsten lehrt.
- 4. Dann leitet ihn zum Freudenmahle der guten That gerechter Dank, und murzet feines Tisches Schale, und fegnet seines Tisches Trank. 3war wandeln wir im Erdenstleide mit Mühe der Bollensdung Bahn, doch überall lacht Erdenfreude uns im geringsften Blumchen an.
- 5. So last uns denn als Weise wandeln, die Blumschen pflücken, die uns bluhn. Last uns als wahre Maurer handeln, die sich um mehr, als Staub bemuhn! Last

uns, ju Einem Gluck entsprofe fen, stets jeder Freude fahig fenn, uns Bruder fenn und Bundsgenoffen, die ihres Bundes sich erfreun!

#### 19.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 4.

Auf, ihr Maurer, auf, ihr Brüder! fommt zur Arbeit, eilt herbei; reißt des Lasters Bau danieder; zeigt, wie fühn ein Maurer sen; baut der Tugend einen Tempel, baut der Freundschaft heiligthum, fors dert unster Logen Ruhm, allen Maurern zum Exempel.

- 2. Bringet statt des Ralks, der Steine: Weisheit, Treu, Berschwiegenheit; send, das mit kein Armer weine, ihm zu helsen stets bereit. Ist die Arbeit dann zu Ende, so entzieht euch nicht der Lust; Freud'erfülle jede Brust, frohslich flopfet in die Sande.
- 3. Wird ein jeder eurer Tage fo gewissenhaft vollsbracht: o! fo ift gewiß die Lage eures ew'gen Glücks gemacht. Unfers Weltbau's größter Weister lohnt euch sicher dann am Ziel, mit bem

feligen Gefühl über uns erhabner Geister.

20.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 98.

Auf, -laßt uns singen, des Weisen Ruh: auf goldnen Schwingen eilt Gluck ihm zu.

Chor.

Er dringt mit Rlarheit in die Natur, und folgt der Wahrheit gebahnter Spur.

2. Um fruhen Morgen ertont fein Dank, der Belt verborgen, im Lobgefang.

Chor.

Dem Allregierer vertraut er fich: er weiß, fein Suhrer forgt vaterlich.

3. Er fammelt Schage fur feinen Geift, der die Gefege der Schopfung preift.

Chor.

Ein froh Gewissen lohnt firenge Pflicht: in Rummer= nissen verzagt er nicht.

4. Starf im Beffegen ber Sinnlichkeit, ichagt er Bers gnugen, und fennt die Zeit.

Chor.

Er foftet Reben, liebt reis nen Scherg; haßt farges Les ben, tennt feinen Schmerg. 5. O Brüber, ftrebet nach wahrem Ruhm! Rur Beisheit hebet zum heiligthum.

Chor.

Sucht zu erwerben, was euch beglückt, und einst im Sterben die Seel' entzückt.

21.

Mel. Gesund und frohes Muthes ic. Auf, Maurer, meine Bruster, singt mit mir frohe Liesder dem schönen Tag, denn er ists werth! stimmt ein in vollen Choren, last laute Justel hören, da er uns heute wiederkehrt.

- 2. Wer fühlt nicht reine Wonne, da unfers kandes Sonne, da unfer kandesvater lebt? Wir treten jum Ultare, und alle Welt erfahre, was froh heut unfern Busen hebt.
- 3. Im freudigen Sewims mel steigt unfer Dank zum himmel aus unfers Tempels Beiligthum. Und ihm, dem Welterbauer, singt heut im heil'gen Schauer der frohe Maurer Preis und Ruhm.
- 4. Und jeder Maurer freue fich dankend beut aufs neue,

daß unfer König uns befchütt. Und frohe Jubel schallen aus unfers Tempels Sallen, den feine Suld und Gnade ftütt.

- 5. Gieb, großer Weltersbaner, gieb feinem Leben Dauer! und jeder Maurer wird fich freun. Laß jedes feiner Werfe durch Weisheit, Schonheit, Starfe, ein Mufter für die Fürsten fenn!
- 6. Füllt eure Opferschalen, und trinkt aus den Pokalen den Opferwein durch breimal drei. Und unterm Schall der Lieder schließ sich dies Fest, ihr Brüder, dies Wonnesest der Maurerei!

22.

197el. S. Bobeims Auswahl 2c. Th. 2. S. 252.

Auf, reicht, ihr treu verbundmen Brüder, dem durftig Bittenden die Sand; denn fest umschlingt des Ordens Glieder der Menschenliebe heil'ges Band;

Chor.

Und Wohlthun ift des Maurers Pflicht, bis einft fein Auge fterbend bricht.

2. Reich ober arm, fend ihr nicht Kinder bes großen

Seistes, beffen Macht ben Cherub, und den Wurm nicht minder, jum frohen Daseyn vorgebracht?

Chor.

Drum laft, wollt ihr euch gottlich freun, ben Urmen mit euch frohlich fenn.

3. Der große Geist gewährt euch Freuden, euch schwellt vom Sochgefühl die Bruft; boch denkt, er spendet oft auch Leiden, und mischet Wermuth zu der Lust;

Chor.

Darum verschließet nie im Glud dem Mitleid euren Bruderblick.

4. Beklaget ben, der nie für Freuden voll Mitgefühl empfänglich ift; verachtet ben, der stets vor Leiden das kalte, harte herz verschließt;

Chor.

Durch Mitgefühl für Frend' und Leib bewährt sich achte Menschlichkeit.

23.

Mel. S. Bobeims Auswahl 1c. Th. 2. S. 236.

Unf und fingt, Bruder fingt; benn die guten Leute durfen fich erfreun, und wir wollen heute alle frohlich fenn. Auf und fingt, Bruder, fingt!

3wei Stimmen allein, Auch auf unfre frohen Lies ber fieht der gute Gott hers nieder.

### Chor.

Armer Mann, armer Mann, bange und beklommen, wollens gerne thun, wollen gerne kommen, ruf und nur, und nun: Auf und trinkt, Brüder, trinkt!

2. Herrlich ists hier, und schön; zwar des Lebens Schöne ist mit Muh' vereint: es wird manche Thrane unterm Mond geweint; doch ifts hier gut und schön.

3mei Stimmen.

Allen Traurigen und Mus den gebe Gott bald Ruh und Frieden!

Chor.

Herrlich ists hier, und schon :c.

3. Auf und fingt, Bruder, fingt! last und, weil wir leben, reines herzens fenn, belfen, fordern, geben, jeders mann erfreun. Auf und fingt, Bruder, singt!

3wei Stimmen. Brüder, einft, in beffern

Welten, wird ein guter Gott vergelten.

Chor.

Auf und fingt, Bruder, fingt ic.

4. Seht nur, feht, Brüder, feht! Gott giebt uns ja gerne, ohne Maaß und Ziel, Sonne, Mond und Sterne, und was fonst noch viel. Auf und singt, Brüder, singt.

3wei Stimmen.

Armer Mann, bang' und beflommen, ruf uns nur, wir wollen fommen.

Cbor.

Seht nur, feht! Bruder, feht ic.

24.

Mel. Auf und fingt, Bruder ic. Auf und fingt, Bruder, singt! Maurer, euch verbindet Eusgend, die hier thront, keine Freude schwindet, womit sie belohnt. Auf und singt, Brusber, singt. :|: Ohne Mitleid Menschen richten, dies versleget unsre Pflichten.

Chor wiederholt jeden Vers vom Anfang bis : |:

2. Beg von hier, Erbens glud! Laft den Glanz von Schagen nur der eitlen Belt; Glud in diefe fegen, heißt ben Weg verfehlt. Weg von hier, Erbengluck! :|: Urmen trocks nen ihre Zahren, fann uns reines Gluck gewähren.

- 3. Maurerlohn ift nicht Gold; wenn des Dankes Thrane aus dem Auge rollt: gegen diese Scene, was ist da das Gold? Maurerlohn ist nicht Gold.: Ber den Armen gerne giebet, wird von Gott gewiß geliebet.
- 4. Das nur lehrt Maureret, sich mit denen freuen, denen Glud erscheint, und den Ort nicht scheuen, wo die Armuth weint; das nur lehrt Maurezrei,: |: gern bedrückte Unschuld schügen, Armen ihre hütte stügen.
- 5. Sanbelt stets, Bruder, gut, theilt ihr mit den Armen was die Borsicht gab, folgt für das Erbarmen euch der Lohnins Grab. Sanbelt stets, Bruder, gut; :|: ihr fühlt maurerisch Entzücken, wenn euch keine Thranen drücken.

25.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 188.

Auf, wen ein unbefangnes berg ju Luft und Freude

stimmt, und wer an froher Brüder Scherz gern frohen Untheil nimmt! Er schließe fest an und sich an, und sey mit und vergnügt; benn der nur, ber ist unfer Mann, ber schuldloß sich erfreuen fann, und Schmerz und Gram bessiegt.

#### Chor.

Ja ber, nur der ist unser Mann, der schuldlos sich ersfreuen kann, und Schmerz und Gram bestegt.

2. Hier ist mit Unbeständigfeit zwar alles untermengt;
doch wohl dem Mann, dem Traurigkeit darob das Herz nicht engt! Der Kluge sieht dies Ding mit an, und sindet Weisheit drinn, und ist ein hochbeglückter Mann, der in die Zeit sich schicken kann mit immer frohem Sinn.

#### Chor.

Wohl flug und gludlich ift ber Mann, ber in die Zeit fich schiefen kann mit immer frobem Sinn.

3. Berwelft ist alles und verblüht ringsum in der Nastur, ein weißer Schleier überszieht nun die erstorb'ne Flur. Wem ungenossen nicht ents

rann

rann des Frühlings Blüthengeit, der ift ein hochbeglückter Mann, der fich gewiß auch freuen kann, wenn's fürmet, friert und schneit.

### Chor.

D breimal glucflich ift ber Mann, ber fich im Binter freuen fann, wie in ber Blusthenzeit.

4. Auf dann, vergesset Schnee und Eis und Frost und Ralte nun! jest wollen wir im frohen Rreis von unsfrer Arbeit ruhn. Was ist am Ende denn gethan mit Grillenfangerei? Der Rluge fangt es anders an: er scherzt, was er nicht andern fann, mit frohem Sinn vorbei.

Chor.

Das ift fürwahr recht wohls gethan; drum scherz mit uns, wer scherzen kann, den Winster froh vorbei.

#### 26.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 5.

Auf! wer fich als ein Glied des hohen Ordens gahlet, bezeuge durch fein Lied den Geift, der uns befeelet. Die Tugend wagt und mißt mit strenger

- Hand die Wolluft, die wir schmecken; der Maurer wahre Weßkunst ist, sich Ziel und Maaß zu stecken.
- 2. Sier ift mit Frohlichkeit ber Weisheit Stirn geschmutstet; Uftraens goldne Zeit wird hier vereint erblicket. Der Trauben starker Saft, in dem oft Fried' und Freundsschaft untersinken, giebt hier ber Eintracht neue Rraft, wenn wir als Maurer trinken.
- 3. Verborgen, still und frei genießen, troß dem Reide, ohn' Unruh, ohne Reu, wir ganz des Lebens Freude; nach so erhabner Lust wird nur umsfonst des Pobels Herz begehzen; und selber war' dies nicht bewußt, wenn wir nicht Mausrer waren.
- 4. Der Neugier schwacher Blick will sehn, was wir besinnen; doch niemals trifft dies Glück euch, ungeweihte Sinnen! ihr suchet thorheitsvoll der tiefen Runst geheimes Werk zu wissen; doch, Trot dem! der nur merken soll, wie Maurer trinken mussen.
- 5. Droht trage Schläfrigfeit, die muntre Luft zu ficren: gleich fieben wir bereit

mit fertigen Gewehren. Ein Feuer, deffen Blig' im Rriege faum der Waffen Donner gleichen, heißt eilends aus der Freude Sit den Feind der Maurer weichen.

- 6. Dich, unfere Gluces Grund, dich, Eintracht zu verehren, eilt der vergnügte Mund, dies Glas jest auszuleeren. Laft all' in gleicher Zeit den Festpokal ein dreisfach Zeichen geben, zum Sinnsbild von der Einigkeit, in der wir Maurer leben!
- 7. Vereinigt Sand in Sand, dankt für die frohen Stunsten; dankt für dies Freundsschaftsband dem Glück, das es gebunden. Es feste die Gewalt der Retten, die uns fest zusammen fügen, die Wollust an den Aufenthalt, wo Maurer sich vergnügen!

27.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 6.

Auf zur Freude, zum Gefange! auf, ihr Bruder, auf zur Luft! unter hellem Saitenklange fulle Freude jede Bruft. Unfere Tempels beil's ge Sallen muffen laut von Luft erschallen.

#### Chor.

Unfere Tempels heil'ge 2c.

2. Preis ihm, der aus Michts erbaute eine munders volle Welt, der stets liebend auf uns schaute, der die Maurerei erhalt. Preis ihm! unserm guten Werke giebt er Weisheit, Schonheit, Starfe.

Chor.

Preis ihm! unferm guten Werfe ic.

3. Daß in sich'rer Ruh und Stille hier ber Bau sich forsbern fann, ift der heil'gen Borsicht Wille. Brüder, dankt und betet an! Unsern Dank in vollen Choren muffen alle Zonen horen.

#### Chor.

Unfern Dank in vollen 2c.

3. Neid und Bodheit mögen bligen — unfer Bau bleibt unversehrt; freut euch, Brüster, ihn beschügen Fürsten, die der Erdfreis ehrt. Darum last in diesen Hallen der Besschüßer Lob erschallen.

### Chor.

Ja, in diesen Maurerhallen muffe laut ihr Lob ers schallen. 28.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 5.

Aus dammernder westlicher Ferne blickt schimmernd der Führer der Sterne, der Herold der kommenden Nacht: jest geht er als Hesperus nieder, einst kehrt er als Luciser wieder, ein Herold des Tags, der erwacht.

- 2. Sen freundlich, o Nacht! uns willfommen, du gutige Freundinn der Frommen, die liebreich dein Schleier versbirgt; damit sie nicht Arglist bespähe, damit sie Berlaumsdung nicht schmache, nicht Bosheit ergreifet und wurgt.
- 3. 3war ofters, boch ungern, bedeckeft du Lafter, indem du fie schreckeft! wir aber bedürsen es nicht, daß deine gefälligen Schatten hier Laftern die Buflucht verstatten: wir wans beln auch finster im Licht.
- 4. Berschwiegene Freundinn, umhalle und jeto mit Dunkel und Stille! dech' unfre Gesheimnisse zu! die Sorgen, die Sterbliche qualen, laß schlumsmern, und gieß in die Seelen der Enügsamkeit selige Ruh.

5. Das aber verbirg nicht bem Neide, daß uns hier in Unschuld und Freude die nachtelichen Stunden versiehn: und daß in verschloßnen Gemäschern, bei nüchternen frohelichen Bechern, wir Menschen zur Weisheit erziehn.

29.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 46.

Aus dem Strome des Genufs fes fließt ein Tropfen hell und klar, zwar ein Theilchen nur des Flusses, der doch auch beim Ursprung war.

- 2. Der Erinn'rung Gottersichale beut den füßen Tropfen mir. Trunken werd' ich von bem Mable des Entzückens für und für.
- 3. D der jauberischen Bonne! des Genusses Strom erscheint, hell vom Glanz der Lebenssonne, mit der Borzeit Strom vereint.
- 4. Auf des Fluffes glatter Flache schwebt, Bergangensheit, dein Bild, abgeharmt voll Todesschwäche, doch im Blicke fanft und mild.
- 5. Sieh, der Tugend gold's ne Eraume tanzen alle por

mir her, in des Grabes dunkle Räume sinken sie, und sind nicht — mehr.

30.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 264.

Bald finkt nun der Mittersnacht heil'ges Dunkel nieder, und nach frohem Mahle lacht fankte Ruh uns wieder; aber Freunde, eh' wir ruhn, eh' wir liebend scheiden, send erst eifrig wohl zu thun, lindert Menschen: Leiden.

## Chor.

Send erst eifrig wohl zu it.

2. Gab uns Gott nicht reich'res Loos, als den andern Rindern? Brüderelend ist so groß, follten wir's nicht minzdern? Folgt dasum des Vaters Ruf frei aus herzenstriebe, der zu einem Zweck uns schuf; sein Gebot ist: Liebe.

Chor.

Der ju einem 3weck uns schuf ic.

3. Seht, dort schleicht der Rranke schon wankend hin jum Grabe; weinend fieht er Gotteslohn eurer frommen Gabe! Bort, wie feine Stims

me bebt, schaut, fein Blid wird trüber! und mit Ses genswunfchen schwebt er vers flart hinüber.

#### Chor.

Und mit Segenswünschen schwebt ic.

4. Selig, wer des Armen Roth zu erleichtern eilet, wer mit Hungrigen sein Brot ohne Zaubern theilet! Denn der bange Schmerzensmann, den wir tröftend pflegen, kömmt uns froh als Engel dann überm Grab entgegen.

Chor.

Rommt uns froh als Engel 2c.

### 31.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 7.

Baut, Thoren, eure Kartenshäufer in eures Lebens Kinsberzeit: wir bauen, mannslicher und weiser, ein Werk ber Unvergänglichkeit. Weischeit lehret, was bes Baues Schönheit hebt, Stärke wehret dem, der ihm zu schaden strebt.

2. Wir lachen finftrer Mos raliften, bie tonend Erz und Schellen find; wir, Bruder, ohne und ju bruffen, wir fires ben, daß ber Menfch gewinnt. Beisheit lehret ac.

- 3. Seht, wie fie an den Markt fich ftellen, um ihres Zehnten los ju fenn; die hier im Stillen fich gefellen, verstehen edler auszustreun. Weisheit lehret zc.
- 4. Den Glanz des Sterns, ber Krone Schimmer flaunt weit entfernt die Menge an; hier fennt im Prunk entbloßeten Zimmer ber Fürst den Bruder Unterthan. Beisheit lehret 2c.
- 5. So laft uns benn bie Wonne schmecken, ju schims mern nur burch eble That; ju neuem Muth uns oft ers wecken, hinan ju klimmen unsern Pfad. Weisheit lehs ret 2c.

32.

Mel. S. Böheims Auswahl ze. Eh. 2. S. 24.

Beglückt das Bolf, beglückt ber Staat, wo wilde Zwies tracht flieht; : | wo ausges freute Tugendsaat empor zu Früchten blüht; |:

2. Und wo ein Fürft, gerecht und mild, den Scepter fchügend führt, : | ber, gang ber Gottheit Ebenbild, nur fanft fein Bolf regiert! |:

- 3. Der Unterthan folgt treu und gern, und freudig feiner Pflicht; : | dort glangt auch unsfer Flammenstern, umstrahlt im schönsten Licht. |:
- 4. Borusta, dies ift bein Loos, stolz fannst du aufwärts schaun, : | der Maurer fann in deinem Schoof getrost sich Tempel bau'n. |:
- 5. Fest steht sein Bau in hoher Pracht, weil ihn fein Ronig schütt!: | der alles ehrt, was weise macht, und was der Menscheit nutt. |:
- 6. Ihm gleich denft auch die Roniginn, die falschem Schimsmer feind, : | die hohen Reiz mit mildem Sinn so schon in fich vereint. |:
- 7. Beil, dreifach heil, dem edlen Baar! Der Brennen Stolz und Ruhm: : | Ihm fen der Maurer Hochaltar, Ihr Berg ein Beiligthum. |:

33.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Mr. 8.-

Beglucter Bund, ber auf ber weiten Erbe die Guten fich

als Bruder zugefellt; der fich bestrebt, daß aus der neuen Welt dereinst ein zweites gold= nes Alter werde!

- 2. Mit Menschenlieb' ersfüllft du alle Bergen, die rein und schuldlos beinem Dienst sich weihn: daß sie beim Gluck ber Menschen sich erfreun, und Schmerzen fühlen bei ber Menschen Schmerzen.
- 3. Und jede hand, die Wohlthat schweigend spendet, noch eh' der Mund des Urmen sie ersteht; der Sonne gleich, die hoch am himmel steht, und ihren Strahl auf matte Kluren sendet.

34.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S.63.

Beffatigt ihn, nach alter beutscher Beise, : den Bund, ber und vereint; |: und trinfet froh in treuer Bruder Kreise; : | ber Freund bring' es dem Freund! |:

2. So rein, so gut, wie unfredeutschen Reben, : bleib' ewig unfre Brust! |: Dem Bruder treu, der Freundsschaft ganz zu leben, : | dies sen uns himmelslust. |:

- 3. Seil! jedem Seil! wenner mit treuem Bergen :| ben Bruder innig liebt; |: ber's fühlt und hilft, wenn Drang von bittern Schmerzen :| bes Freundes Auge trubt. |:
- 4. Seil allen uns, wenn feis ner diesen Tempel : | durch nies dre That entweiht; |: wenn ewig uns der Tugend achter Stempel : | verehrungswurdig bleibt! |:
- 5. Bestätigt dann, nach alter beutscher Beise, : | den Bund der uns vereint, |: und trinfet froh in treuer Brüder Areise; : | der Freund bring' es dem Freund! |:

35.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 9.

Bei der hellsten Mittagsfonne nahm Diogenes ein Licht, schlich damit aus seiner Tonne, suchte Menschen, fand sie nicht; denn er sah bei seinem Licht fast den Wald vor Baumen nicht.

2. Bringt den gramlich ftels fen Alten, bringt ihn in die Loge her. Wisch' aus dem Gessicht die Falten, Alter! sep boch freundlicher! was du fuchft, und in Athen nicht ges funden, follft du febn.

- 3. Sehn, wie beim bescheidnen Becher Plato sich
  und Epifur hier vereint, und
  muntre Zecher Weisheit lehren und Natur. Schoner reizet die Natur, zeigt die Weißheit uns die Spur.
- 4. Mådchen zwar, damit Enthere und der fleine Bosewicht, Amor, unfre Ruh nicht köre, sind'st du in der Loge nicht. Unfre Logen sind zu dicht: hier trifft Amors Bosgen nicht.
- 5. Doch die Schönen ju verehren, bleibet unfre füßste Pflicht; ohne sie, die Schwestern, waren wir und unfre Bater nicht. Sußer Liebe frosher Scherz abelt auch der Weisfen berg.
- 6. Glücklich, wen nach froshem Schmause, wenn sich unsfre Loge schließt, seine Mausererinn zu Sause mit der reinssten Freude grußt. Seil dem, dessen Loos es ift, daß eintreues Weib ihn fußt.
- 7. Symen muß ihm feinen Segen, feinen beften Segen weihn; bald lach' ihm ein Sohn entgegen, werth, ein

Maurer einst zu seyn; und mit freudigem Gesicht seh' der Jüngling hier das Licht.

## 36.

Mel. S. Böheims Auswahl ic. Th. 2. S. 204.

Bei Maurern, welche Eugend lieben, fiegt Bahrheit über Spott und Sohn, die unfere Bundes Uflichten üben, fehn schon in Often ihren Lohn. Wir wollen uns ber Tugend weibn, hier handeln, und dort glucklich fenn! Des heil'gen Bundes Pflichten füh= len, schließt hoffnungevolle Bu= funft auf. Go ruht der Dilger bort im Rublen, schaut froh auf den vollbrachten Lauf: wir mallen, eingedenk der Pflicht, jum Ziele und ermatten nicht!

#### Chor.

Pflicht und Ziel, und Ziel und Pflicht fehn wir, und ers matten nicht.

2. Am Ziele unfere Pilgerlebens fehn wir die Maurerei einst gang. Auf, Brüder, es ist nicht vergebens, fampft frisch! es gilt dem Siegesfrang. Wir fampfen frisch, groß ift der Lohn, er glanget uns in Often schon! Wer finsen will, ben, Brüder, stärket, und macht der Pflicht ihn wies der treu. Siel er, ergreift ihn, daß man merket, daß Liebe unser Wahlspruch sen: wir bleiben unserm Wahlspruch treu, und zeigen, daß die Lieb' es sen!

## Chor.

Treu und Lieb', und Lieb' und Treu wachsen nun bei uns aufs neu.

## 37.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 20.

Brüder, auf, euch ist erschienen heut' ein Fest, der Freude werth; zeigt in jeder eurer Mienen, was die Maurerei euch lehrt. Edle Freude lehret sie, Unschuld, Lugend, Harmonie.

#### Chor.

Auf, wir wollen frohlich fenn, uns bes heut'gen Teftes freun.

2. Seil fey diefem Beiligsthume! ihm, dem großen Meister Dank! weiht es ein zu seinem Ruhme, bringt ihm diefen Sochgesang. Dankt

dem großen Meifter heut, befs fen Segen euch erfreut.

#### Chor.

Ja, zu seinem Preis und Ruhm weihen wir dies Seis ligthum.

3. Glaubet, Bruder, find die Bande eures Tempels noch fo schon, und ihr habt nicht reine Sande, werdet ihr das Licht nicht sehn, das der herr euch aufgestellt in der schonen Gotteswelt.

#### Chor.

Unfre Sande follen rein, fo wie unfre Bergen fenn.

4. Eurer Burde treu 311 handeln, unterlaßt als Mauser nicht; auf der Bahn der Tugend wandeln, sen euch suße, heil'ge Pflicht. heut ersneuert euren Schwur vor dem herren der Natur.

# Chor.

Wir erneuern unfern Schwur vor dem herren ber Natur.

5. Leget alle eure Schmaschen, so viel möglich, legt sie ab; alle menschliche Gesbrechen werfet in ein tiefes Grab: euer Wandel muß so rein, wie der neue Tempel fepn.

#### Chor.

Unfer Wandel foll fo rein, wie der neue Tempel fenn.

6. Seute fingt ihr Freudenslieder, heut belebt euch Frohslichfeit: denfet auch an arme Brüder, denfet jeder Durfstigfeit; foll euch dieses Fest recht freun, mußt ihr auch wohlthätig senn.

#### Chor.

Ja, wir wollen uns recht freun, wollen auch milbthatig fenn.

7. Run wohlan, fingt ihm zu Ehren, der den Tag rief aus der Nacht; folgt des großen Meisters Lehren, der das Licht, die Ordnung macht; weiht, zu seinem Preis und Ruhm, weiht ihm dieses Seisligthum.

## Chor.

Ja, zu feinem Preis und Ruhm weihen wir dies Seis ligthum.

38.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 112.

Bruder, auf! in lauten Chosen laft bes Ordens Loblied

hören! finget feinen ew'gen Ruhm.

### Chor.

Weisheit, Schönheit, Stårs fe abeln unfre Werke, find des Ordens Eigenthum. Weissheit, Stårke find des Ordens Eigenthum.

#### Einer.

Beisheit flieg vom Simmel nieder, ordnete des Baues Glieder zu des Ordens ew'gem Ruhm.

#### Cbor.

Weisheit, Schonheit, Stars fe ic.

#### Einer.

Schonheit fcmudt mit ihs rem Glanze biefes wunderbare Ganze; fcmudt bes Ordens ew'gen Ruhm.

## Chor.

Weisheit, Schönheit, Stars fe 2c.

#### Einer.

Starte, die ber Zeiten laschet, ftugt die Maurerei, und wachet für des Orbens ew's gen Ruhm.

#### Chor.

Beisheit, Schönheit, Star=` fe 2c.

39.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 6.

Brüder, auf, jum Lobgefang! fingt dem großen Meister Dank, der euch vor Gefahr durch dies ganze Jahr hat bewahret.

- 2. Wer erhellte euren Pfad? gab euch Kraft zu ebler That? Brüber, weffen huld trug euch mit Geduld? Wer war Kührer?
- 3. War's nicht ber, ber voller Macht, Lieb und Weisheit auf euch lacht? Ja er ging voran auf des Maurers Bahn, lehrt' ihn wandeln.
- 4. Diesem Führer folgsam fenn, heißt, fich achter Weißheit weihn. Seines Zwecks verfehlt, wer ihn nicht erwählt sich jum Muster.
- 5. Dieses, Bruder, wähltet ihr; bankt vereint ihm innig hier! In das finstre Nichts ftrahlt ber Quell bes Lichts Licht und Leben.
- 6. Beisen gleich, am Jahredichluß fragt euch: strauchelte der Juß? Führt ein stiller Sinn und jum Ziele bin guter Menschen?

- 7. Merft ihr Euden, fullt fie aus! baut mit Bleiß eu'r eignes haus, feht mit ernftem Blicf auf die Zeit jurud, die verfloffen.
- 8. Rluger fünftighin gu fenn, menfchlicher euch zu erfreun, warmer beizustehn Urmen, eh ste flehn, sen euch Wonne!
- 9. So entschlossen hand in Sand, knupfet fester noch das Band, und gelobt aufs neu Bruderlieb' und Treu euch von herzen.
- 16. Wollt ihre, fo beschwört ben Bund feierlich
  mit herz und Mund! Der
  die Welt erbaut, hört darauf
  und schaut gnadig nieder.
- 11. Er vernimmt den Lobsgefang, Reu und Borfat, Bitt' und Dank. Er wird vor Gefahr auch das kunftge Jahr uns bewahren!

40.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 10.

Brüder, bleibt der Baufunst treu! Baut durch Leben, Lehren, Lieder: baut der freien Maurerei alten Ehrentempel wieder. Für der Baufunst Wissenschaft dankt dem Noah so — so — so! Für den Schutz der Brüderschaft dankt dem jungen Salomo!

- 2. Brüder, bleibt der Liebe treu! treu der wohlgepaarten Che! scherzt und füßt und sorgt dabei, daß die Welt nicht untergehe. Für der Liebe Sesgenskraft dankt dem Noah so so so! Für den Schuß der Brüderschaft dankt dem jungen Salomo!
- 3. Brüder, bleibt dem Weisne treu! Wein macht Freunde, Wein lehrt singen, Wein ershalt uns forgenfrei, wird im Alter uns verjüngen. Für des Weines Wunderkraft dankt dem Noah so so so! Für den Schutz der Brüdersschaft dankt dem jungen Saslomo!

#### 41.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 294.

Brüder, die des Bundes Schone auf der Erde Rund vereint, die ihr mitleidsvoll die Thrane trocknet, die der Rummer weint; laßt, da wir die

Arbeit schließen, im Genuß der Frohlichkeit auch die Brüder noch begrüßen, die des Schickfals Arm zerstreut.

- 2. Seil dem großen eblen Orden, der zu Brüdern uns verband! Often, Westen, Såsden, Norden, ift des Mausrers Vaterland; unter seinen Füßen blühen Rosen der Zusfriedenheit, wenn mit heiligem Bemühen er sich seinen Pflichten weiht.
- 3. Drum, ihr Brüber, Sånd' in Sände, schließt der Freundschaft engen Rreis! übet Treue bis ans Ende, Gott lohnt eurer Arbeit Fleiß; schwöret, stets des Ordens Lehren, stets der Weisheit euch zu iweihn, auf der Tusgend Ruf zu hören, und des Bundes werth zu senn.

#### Chor.

4. Ja, wir schwören Treu bem Bunde, Treue in des Freundes Sand! fegnen stets die schöne Stunde, die füt ewig uns verband; aus der Maurer heiligthume tont der Freundschaft hochgesang laut, ju unsers Ordens Ruhme, bem erhabnen Meister Dank.

42.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 7.

Brüder, die jur Menschheit Ehre, was sie konnten, treu gesthan: o wer doch am Ziel schon wäre, ganz ein guter freier Mann! Tag und Nacht sucht schon auf Erden es zu treffen, es zu werden, gebt euch's Wort, daßkeiner säum', und geht dann in Frieden beim.

Chor.

Ja, wir wollen's! Reiner faum', und geh dann in Friesben heim.

2. Schlaf ber Nacht und Fleiß dem Leben wunfcht beim Auseinandergehn; guter Baster, wollst auch geben, daß wir uns bier wieder sehn! Wurde einer heimgenommen, ohne mehr hieher zu kommen, auch dem Bruder gute Nacht, denn er hat's zum Ziel gebracht.

Chor.

Gieb, ber Tage glucflich macht, allen folche gute Racht!

43.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 172.

Bruder, euer Rundgefang tone weit umber! Bringt dem

weisen Orden Dank: unser Gluck ist er. Singt begeistert von dem Glücke, dessen Werth ihr kennt, das mit freudens vollem Blicke ihr das Eure nennt.

- 2. Singet, daß der Neid es hort, der, an Ranken reich, stille Freuden boshaft stort, oft auch, Brüder, Euch. Bunsder ift's dem finstern Neide, wenn wir frohlich find, weil der Schöpfung keine Freude er je abgewinnt.
- 3. Lernet aus dem finstern Sarm, der ihn niederdrückt, baß er ift an Freude arm, weil er nie beglückt. Glaubt, wer an den Menschen allen Gutes fleißig übt, giebt dem herrn, des Wohlgefallen reichslich wiedergiebt.

44.

Mel. S. Sammlung von Meloe bien, Nr. 8.

Bruder, feirt des Ordens Fest, dessen Geist von Brubern treu und gut sich sinden läßt, feirt's mit frohen Lies bern!

Chor.

Unfer Lied im Siegeston foll jest hoch erschallen, ohne

Gegenspott dem Sohn, dem wir mißgefallen.

2. Friede legt fich um uns her; auf verborgnen Wegen fann uns fein Verfolger mehr bange Furcht erregen.

#### Chor.

Was rund um uns furchts bar rauscht, jedes kühne Was gen, jedes Ohr, das boshaft lauscht, mach' uns nicht vers zagen.

3. Nehmt die Maurerschürze um, stort euch nicht im Bauen, bis ihr geht ins Beiligthum, volles Licht zu schauen.

### Chor.

Sier, wo fich ber Fremde irrt, wiffen wir zu gehen; auf verheertem Boden wird schon're Frucht einst fteben.

4. Unbemerkt erscheinen schon, aus ben Zeitruinen, für ber Weisheit Pantheon Mansner, ihr zu bienen.

#### Chor.

Unschuld unser Eigenthum, Tugend unfre Ehre, hebe unfers Ordens Ruhm hoch von Sphar' ju Sphare.

5. Windet Ephen um das haupt, weihet ench der Freude! Freude, die die Zeit nicht ranbt, die der Thor beneide.

### Chor.

Frohlich laßt uns heute fenn, und, dies Fest zu grußen, aus umfranzten Bechern Wein fein vertraulich fließen.

8. Unfrer Freude fichrer Grund ift ein weifes Leben; macht dies allen Brudern fund, um ihm nachzustreben.

### Chor.

Preift des Ordens hohe Luff, feine Full und Gnuge. Wenn für fie boch aller Bruft, gleich ber unfern, fchluge!

7. Soch ton' unfer Lobges fang zu des Ordens Ehren! Seinen Ruhm und unfern Dank muß die Nachwelt horen.

### Chor.

Unschuld unser Eigenthum, Tugend unser Ehre, hebe uns sers Ordens Ruhm hoch von Sphär' zu Sphäre!

#### 45.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 11.

Brüder, fühlt die süße Pflicht, euer Glück zu bauen; glaubt es, diesen Lohn vers spricht Eintracht und Bers trauen. Anüpst das Band ber Einigkeit; handelt stets rechtschaffen: dies sind wider Feind und Neid sieggekronte Waffen.

2. Schmedet in der Maurerei diefes Lebens Freude;
fie, als rein und lasterfrei, ist
des herzens Weide. Maurer
freuen sich beim Wein, und
bei frohen Tonen: Umor lehrt
fie zärtlich seyn bei geliebten
Schonen.

## 46.

Mel. S. Sammlung von Melo; dien, Nr. 9.

Brüder, glaubt nur, bas ift Glück, bas die Wahrheit schenket, wenn sie durch gestärkten Blick unfre Freuden lenket. Wenn in heil'ger Dunskelheit wir den Altar kranzen, macht der Freundschaft Seligskeit unfre Sonne glanzen.

- 2. Thranen, heiliges Gefühl, opfern wir dem Leide, Darmonie und Saitenspiel mehrt der Brüder Freude. Maurer, breitet euren Ruhm aus durch edle Werke, zeigt in eurem heiligthum Beisbeit, Schonheit, Starke.
- 3. Lachelnde Bufriedenbeit, weifer Freude Stempel,

schmudt ber Maurer Frohlichkeit, wohnt in ihrem Tempel. heilig, Brüder, sen ber Bund, ben wir uns geschworen; Maurer, euch nur sen er kund, fern unheil'gen Ohren.

4. Reicht den Sinkenden die Hand, Rath und That den Brüdern; alle Menschen knüpft ein Band in verschiedenen Gliedern. Seht des Arsmen Dürftigkeit, seht die Thränen fließen! Wohlthun, sanfte Menschlichkeit, soll die Arbeit schließen.

## 47.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Eh. 1. S. 78.

Brüder, hört das Flehn der Armen, laßt euch ihre Noth erbarmen, lindert ihres Elends Qual! : Eh' wir nicht die Pflicht erfüllen, ihre Thränen gern zu stillen, ift dies Mahl fein Maurermahl. : |:

- 2. Hort, der blinde Greis am Stabe fordert zitternd eine Gabe; Bruder, schließt nicht euer Ohr! : | Seht, dort falten arme Waisen, sie zu tranken, sie zu speisen, ihre kleinen Band' empor. : |:
  - 3. Soret einer Wittwe

Rlagen: Rrankheit, Frost und Sunger nagen lang' an ihrem Leben schon! : | Seht, felbst unsfre Bundsgenossen schmachten hulflos und verstoßen, oft ber Redlichkeit zum Lohn. : |:

48.

Mel. S. Böheims Auswahl 20. Th. 1. S. 76.

Brüder! hort, dies Glas wereint meiner Wünsche jeden: wie mein Bruderherz es meint, soll die Junge reden. Schonbeit, wie ihr Schonbeit liebt, fromm euch zu vergnügen, Stärke, die und Krafte giebt, Laster zu bestegen.

- 2. Weisheit, die den Maurer lehrt, Lehren klug zu faffen, die ihn feiner Arbeit
  Werth stets empfinden lassen.
  Allezeit gefundes Blut, zu
  Geschäften Freuden, Maaß
  im Glück, und Helbenmuth
  in den schwersten Leiden.
- 3. Ehre, Segen, Glud und Beil unferm guten Orden, so daß einst fein gludlich Theil jedem Bruder worden. Manschen noch wie diesen Tag, maurerischer Wonne, und bereinst den fel'gen Tag ewig heitrer Sonne!

49.

Mel. S. Boheims Ausmahl 2c. Th. 2. S. 60.

Brüder, huldigt unferm Bunde heut aufs neu am Weihaltar, und den Schwur in dieser Stunde mache euer Leben wahr! Schließt die heil'ge Rette enger! uns unsschwebt des Ordens Geist: jester prüfe jest sich strenger, ob er würdig Maurer heißt.

Chor.

Unfers Ordens murdig manbeln wollen wir bis in ben Tod. Abollen, wie ers uns gebot, ebel benten, reden, handeln.

2. Auf der Erde weitem Rreise reichen heute mit uns sich Manner, Jünglinge und Greise, ihre Sande brüderlich; Arme, Reiche, Riedre, Hohe stehn vertraulich Sand in Sand; der Betrübte wird der Frohe, segnend unsers Orsbens Band.

## Chor.

Sprache, gander, Sims melszonen, machen feinen Uns terschied; eine heil'ge Flamme gluht unter allen Nationen.

3. Mit dem Bullborn in den

Sanden, ift der Orden ftets be= reit allen Segen auszuspen= ben, ben er feinen Gohnen beut. Doch dem achten Maurer reichet er nur Freuden bar, und Gficf; wer bem gafter frobnt, ben scheuchet er von feinem Thron jurucf.

## Chor.

Sammlet euch vor feinem Throne, die ihr reines Ber= gens fend! Geht, mit vollen Banden beut er euch Maurers gluck jum gobne!

4. Mur der Mensch wird hier gerichtet! nicht ber Rang, nicht Glud und Stand. Jeder Schimmer wird vernichtet, außrer Glanz ift hier nur Tand. Im Pallast und in der Hutte hat die Tugend gleichen Werth; in gerechter Maurer Mitte wird kein eit= ler Stolz genährt.

## Chor.

Lagt uns, Bruder, Tugend lernen; fie führt ficher unfern Lauf; von dem Erdenstaub hinauf leitet fie uns zu den Sternen.

5. Liebet Weisheit, Schonheit, Starfe! Felfen find nicht feft, wie fie; und auf fie ge= baute Werfe fürst der Beit

Berbeerung nie. Weisheit fceucht mit ihrem Glanze weit bes Brrthums Mitternacht: Schonheit schmudt mit ihrem Rrange, mas die Starfe hat vollbracht.

#### Cbor.

Euch ergreift ein beil'ger Schauer! Dochgefühl füllt eure Bruft! Bruder, bleibt es euch bewußt: Euch belohnt ber Welterbauer.

6. Wonne ift's dem Mens fchenfreunde, voll Gefühl um= her zu fehn, um dem Dulder, felbst dem Feinde, edelmuthig beizustehn. Thrånen trocknen, Schmerzen lindern, das ift's, wozu Gott uns schuf; Freuben fliften, Elend mindern, ift ber feligste Beruf.

### Chor.

Mitleid, Großmuth, Menschenliebe, dazu find wir ein= geweiht; ihr Gefühl voll Seligfeit bleibt uns, fonft nichts uns bliebe.

7. Auch ift's Wonne, unter Brudern feines Dafenns fich ju freun, unter feelenvollen Liedern, Bruderschwäre zu erneu'n! Bruder, fuß ift's, fich zu lieben! Liebe ftust den Maurerbund! Brudertreue thátig

thatig üben, macht den achten Maurer fund.

### Chor.

Der in Sarmonie die Sphåren feines Simmels rollen ließ, der uns Bruder werden hieß, gab uns felbft der Liebe Lehren.

8. Noch einmal! Zurudsgescheuchet sey von und, wer Frevel übt! Fern, wer von der Tugend weichet, wer ein Bruderherz betrübt! So, wie wir ste übernommen, heilig sey und Maurerpslicht! Jeder Eble sen willsommen! fern von und der Bösewicht!

## Chor.

Feierlich ift biefe Stunde! Schwort: wir find der Mausrerei bis jum legten Sauche treu! Schwort es bei dem Bruderbunde.

9. Bleibet achte Bundesglieder, von den niedern Luften frei! Menschheit, Baterland und Brüder segnen dann die Maurerei. Alle Maurer sollen leben, die sich ihren Pflichten weihn, die mit ganzem Eifer streben, weise, ebel, gut zu sepn!

## Chor.

Thaten find des Eides Siegel; edler Wille hat auch Kraft, und zur höhern Meisterschaft weiht und einst des Grabes Sügel.

## 50.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 12.

Brüder! ift nicht unfre Freude ohne Reue, Zwang und Pracht? fie, die in der Unschuld Rleide wie ein offner himmel lacht. Ja, wir fühslen selbst im Leide ihres sußen Trostes Macht.

- 2. Brüder! ift nicht unfer Segen fruchtgefüllter Uernte gleich? benn ein warmer Sommerregen schaffet Felb und Saaten reich. Arafte, die ben Geist verpflegen, hilben auch die herzen weich.
- 3. Brüder! ift nicht unfre Runde heitrer Blick in die Natur? sie war in der Bater Munde Zahl und Fabel und Figur. D, wir stehn im ew's gen Bunde mit der herrlichen Natur!

51.

Mel. S. Böheims Auswahl 1c. Th. 2. S. 82.

Brüder, ist's euch auch wie mir, ganz so wohl, so felig hier, wo die Freundschaft und ihr Band spielend um die Hande wand?

Chor.

Ja, auch uns, auch uns ift's hier wohl und felig, so mie bir!

2. Wenn die Lieb' auch eure Hand gleich mit Rosenketten band, fühlt ihr drum die Dornen nicht, womit euch die Rose sücht?

Chor.

Ja wohl, manche Dornen fand auch an Rosen unfre Hand.

3. Aber lindert unfern Schmerz nicht der Freundsschaft treues Herz, weht sie nicht in Sturm uns Ruh, uns noch Troft und Hoffnung zu?

Chor.

Freilich lispelt Trost und Muh uns die milde Freunds schaft zu.

4. Run dann, Bruder, banft mit mir, danft der

Freundschaft jest dafür, daß fie uns ihr liebes Band hier um unfre Sande wand.

Chor.

Noch im Sterben danket ihr unfer letter Sauch dafur.

52.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 75.

Bruder, jeder Ton des Munbes werde froher Jubelflang! Singt dem Schüter unfers Bundes, unferm herrscher Preis und Dant!

Thor.

Lofet festlich die Ranonen! treuer Burger Millionen theis len unsern Weihgefang.

2. Laft uns findlich ihn verehren, der für uns als Water wacht! dem Gebieter Treue schworen, der so gern uns glüdlich macht.

Chor.

Bruder, lofet die Ranonen! auf die fpateften Meonen fen fein Furftenruhm gebracht.

3. Gieb, erhab'ner Welters bauer, gieb, allgutiges Ges schick, seinem Throne Glanz und Dauer, seinem Leben lautres Gluck!

Chor.

Briber, lofet die Kanonen! aus des Aethers Regionen tont Erhörung uns zuruck.

53.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 13.

Brüder, laffet unfern Schonen, ehe sich die Loge schließt, auch ein frohes Lied ertonen, das sie maurerisch begrüßt; denn ihr wist es, sie verdienen ächter Maurer Zärtlichfeit! darum sen im Tempel ihnen dieses lette Lied geweiht.

- 2. Preisen soll dies Lied die Schone, die, voll Treu im Baterland unfrer beutschen Biederfohne, Einen ihrer wursbig fand; die fein Flitterstaat berückte, daß ihr herz dem Jüngling schlug; die der Deutsche nur beglückte, sons der List und sonder Trug.
- 3. Daß sie aus der Madschen Mitte, mit dem Jungsling, Sand in Sand, um die vaterliche Sutte feuscher Liebe Aranze wand; so fein Simmelreich auf Erden, so sein bestes Erbtheil ward, daß er,

glücklicher ju werden, feiner füßern Freude harrt.

- 4. Die voll Liebe jeden Morgen mit Auroren ihn bes grußt, ihm die vielen truben Sorgen schmeichelnd von der Stirne fußt, sich der Gater diefer Erden schwesterlich mit ihm erfreut, und auch felbst auf die Beschwerden dieses Lebens Rosen streut.
- 5. Schwestern, die ihr diefem Bilde ahnlich fend und
  werden wollt: nehmt den
  Dank mit schöner Milde, den
  euch jeder Maurer zollt. Bruder, fullt das Glas zur Ehre
  unster edlen Schwestern an,
  daß es jeder Maurer leere,
  wie es nur ein Maurer kann.

54.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 10.

Brüder! last doch nicht vergebens rings um euch die Freus de blühn, und im Lenge eures Lebens Leng und Frohfinn vor euch fliehn. : Denft der Dinge Richtigkeit und den raschen Klug der Zeit. |:

2. Sie, die mit gespannten Flügeln nur vor unsern Blifsfen weilt, und mit stets ge-

fentten Zügeln burch ber Schopfung Raume eilt, : | reift mit Allgewalt auch euch mit fich in ihr finftres Reich. |:

- 3. Rings, so weit die Schöspfung grenzet, hat sie Freuden ausgestreut, hat sie unfre Bahn umfranzet, ladet sie zur Frohlichfeit, : und wohin das Auge blickt, wirds durch ihre Pracht entzückt. |:
- 4. Erinft! noch glanzt der Saft der Tranbe uns in Bechern von Arnstall, lispelt durch die Abendlanbe noch des Schilfbachs Silberhall, : und in Busch und Walb und Flur spendet Segen uns Ratur. |:
- 5. Pflückt auf eurem Pfab hienieden jedes kleine Blumschen ab, das die Allmacht euch beschieden, dem für euch ste Dasenn gab; : o wer weis, wie lang es blüht, wer von uns es wieder sieht! |:

55. Mel. S. Böheims Auswahl 22. Eh. 2. S. 176.

Bruder, lagt in muntern Reihen immer uns des Lebens freuen; Berfe, die das Licht nicht icheun, geben Recht jum Frohlichsenn. Last und Blue menfrange binden, unfre Bescher zu umwinden, Becher, die fein Rausch entehrt, find bes besten Aranzes werth.

- 2. Mag im reichgeschmucketen Saale und bei vollem Goldpotale ftolger Uebermuth sich blahn, was nicht togibar ift, verschmahn. Glaubt, er weiß nichts von dem Schonen, das hier still die Lebensscenen frohlich macht und glücklich fürzt, und durch Mäßigkeit sie würzt.
- 3. Erinft, doch fepd bei euren Festen immer einges benf des Besten, das vor als lem Nausch bewahrt, und den Wein mit Wahrheit paart. Stärft den Wassertrunk der Armen, durch ein thätiges Erbarmen, glaubt, daß wer's beim Wein vergißt, noch kein wahrer Maurer ist.

56.

Mel. S. Boheims Answahl de. Th. 1. S. 8.

Brüder, laft uns, eh wit schließen, durch ein frohes Maurerlied auch die Schwesster noch begrüßen, die im Reiz der Schönheit blübt.

Unfre Schwestern, sie verdies nen edler Brüder Zärtlichfeit, benn bem Manne wird von ihnen reiner Liebe Gluck ges weiht.

- 2. Preisen laßt durch munstre Tone jede Schwester, deren Sand einen unfrer guten Sohne ihrer Liebe wurdig fand; die nicht Sitelkeit besthöret, die nur einen solchen Mann sich zum Liebling wählt und ehret, der ein Maurer werden kann;
- 3. Die, nach alter frommer Sitte, mit dem Manne alles theilt, und zur eignen stillen hutte rascher, als zum Schauplat eilt; die den himsmel schon auf Erden dem geliebten Gatten bringt; die, wenn beide alter werden, Glack und Tugend sehr versjüngt;
- 4. Die voll Liebe jeden Margen freundlich ihm die Sande reicht, und des Tages
  schwere Sorgen kuffend von
  der Stirn ihm streicht; sich
  mit ihm der Lebensguter berzlich freut, und Wohlthun
  übt, sorgsam stets, auch ohne
  Huter, Tugend über alles
  liebt:

5. Schwestern, die ihr dies sem Bilde ahnlich send und werden wollt, nehmt ein Opfer, rein und milde, wie es nur ein Maurer zollt! Brüder, trinkt noch, eh wir enden, auf der Schwestern Wohl ein Glas! Ihre Tugenden vollensden unsers Haues Ebens maaß,

## 57.

Mel. Maurer, achter Beisheit ic.

Brüder! schließt die Reihe dichter, schließt des Bundes Festlichkeit, schwört ihm bet dem Weltenrichter, schwört ihm Unverbrüchlichkeit. herrslich wird die Saat gedeihen, die wir Maurer hier gesät, Brüder, früher oder spät wird die Welt sich ihrer freuen.

2. Beitrer himmel euren Blicken, eurem Geiste Thatigsfeit! Dem, den schwere Sorsgen drucken, Auslicht in die besser Zeit! Brüder, reichet euch die Sande, blicket zu der Allmacht Thron: seht, sie winft euch selegen Lohn nach der furzen Arbeit Ende.

58.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eb. 2. S. 154.

Brüber, feht den Festag glanzen, der einst unser Gluck gebar; Maurer, schmückt mit Blumenkranzen unsern Tempel und Altar! Sa, des seligen Geschickes! jener große Tag ist da, der die Schöpfung unsres Glückes, unsern Bau einst werden sah.

#### Chor.

Sa, des feligen Gefchiceetc.

2. Doch, bei dieses Festes Freuden, Brüder, übt die schönste Pflicht, denkt an frember Menschen Leiden, und versgest der Armen nicht; nehmt euch des Verfolgten Shre und gekränkter Unschuld an, jede dankerfüllte Zähre trägt ein Engel himmelan!

Chor.

Rehmt euch des Verfolgten Ehre, 2c.

3. Füllt dem Trauernden den Becher, füllt dem Armen ihn mit Wein! heut muß jede Sorge schwächer, jeder Rums mer milder seynt. Diefer Fesitag, der uns glühet, muß auch fremdes Glück erhöhn, wenn

der Menschheit Wohlfahre blühet, dann ist unser Leben schön.

Chor.

Ja, der Festing der und glubet, ac.

4. Ja, wir halten fest am Bunde, dem die Sottheit Beifall lacht, segnen sterbend noch die Stunde, die zu Mausrern uns gemacht. Jenseits dieser Erdenwohnung, wo des Irrthums hulle fällt, dort beut Wahrheit uns Belohsnung für die Arbeit dieser Welt.

Chor.

Jenfeits diefer Erdenwoh= nung, :c.

59.

Mel. S. Boheims Auswahl ze. Eh. 2. S. 258.

Bruder, feht ben Ueberfluß, ber uns hier erfreut, beffen wurdigen Genuß Tugend nicht verbeut. Dankend laßt ihn uns genießen, und vergnügt ben Tag beschließen.

2. Aber feht, der Arme weint; hulflos steht er da, ohne Rettung, ohne Freund, der Berzweislung nah; laßt nicht langer feine Zahren euch in eurer Freude ftoren!

- 3. Trocknet mitleidsvoll sie ab, eher send nicht froh: denn der euch dies Leben gab, Brüder, will es so; und er wiegt auf seiner Wage jede nicht erhörte Rlage.
- 4. Auch gab er in unfer Berg jenen edlen Trieb, welcher nie bei fremdem Schmerz unerschüttert blieb. Ja! hinsweg aus unfern Blicken alle, die ihn unterdrücken.

60.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 29.

Brüder! streckt nun die Geswehre, unser Tagwerf ist gesthan. D, wer doch vollendet ware, und ein wirklich freier Mann! Tag und Nacht, in Freud' und Schmerzen, such' ein jeder es von Berzen, geb' noch hier darauf sein Wort, und geh' dann in Krieden fort.

2. Gute Nacht, und frohlich Leben! eh' wir aus einanber gehn; gute Nacht, und Gott wird geben, daß wir uns hier wiedersehn! Wurde Einer hingenommen, sollt' er hier nicht wieder fommen, hatte Gott das fo bedacht: auch bem Bruder gute Racht.

61.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 114.

Brider, uns binden Chre und Pflicht, Wahrheit zu fins ben, Weicheit und Licht; ftahs let die Rrafte, scharfet den Blick, euer Geschäfte führet zum Glück.

Chor.

Unfer Geschäfte führet jum Glud.

2. Flüchtig entrinnet, Bruster, die Zeit; auf, und beginnet ruftig den Streit, daß ihr bestwinget Thorheit und Wahn, daß ihr erringet der Weisheit Bahn.

Chor.

Daßwir erringen der Weisheit Bahn.

3. Fühlet die Würde der Maurerei; Thorheit ift Burde, Weisheit macht frei. Brüder, euch binden Ehre und Pflicht, Wahrheit zu finden, Weisheit und Licht.

Chor.

Wahrheit ju finden, Weisheit und Licht. Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 250.

Bruder, unfer Pilgerleben währet wahrlich furze Zeit, und hier unterm Monde lehret alles die Bergänglichfeit.

- 2. Schnell entfliehn des Frühlings Reize, schnell entflieht des Sommers Pracht zu des herbstes falbem Schimmer; dieser weicht des Winters Nacht.
- 3. Und doch, leider, fehnt fich mancher lange vor der Zeit ins Grab, und hielt' ihn nicht Gottes Engel, brach' er gern den Pilgerstab.
- 4. Aber Labung fommt dem Muden mit dem Engel Gotztes her, Troff und neuer Muth, ju dulden, und die Thrane fließt nicht mehr.
- 5. Bruder, wenn ihr helfen wollet, konnt ihr Engel Gottes fenn; darum laßt den armen Pilger nicht umfonst nach Bulfe schrein.
- 6. Trocfnet gern des Armen Thrane, laut flagt fie zu ihrem Gott, handelt nach des Orsbens Lehre, und empfangt den Lohn von Gott.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 80.

Brüder, unfre Saulen ftehen feft, im hellen Sonnenlicht, Erd' und himmel fann versgehen: aber unfre Saulen nicht.

- 2. Seiter sah schon mancher Jahre schnellem Flug die Loge zu: o sie stehe, und befahre nie das Ende ihrer Ruh!
- 3. Bei der alten Lampe wachend finde fets fie jeden Sohn, Tugend in dem Auge lachend, finde fie ihn heut am Thron.
- 4. So wird unser Licht ers neuet, und wir sehn mit Seherblick. Mauert, Brüder, und erfreuet euch bei eurer Mutter Gluck.
- 5. Am Triumphe fteht bie ftille Schone ba, und unbestannt, freuet euch aus Bersgensfülle: fie erkennt, und ift erkannt.

# 64.

Mel. S. Sammlung von Melse Dien, Nr. 11.

Bruder! warum bebt bie Seele beim Gebanten an bas

Grab? Uns umschließt nicht seine Sohle, unfre Sulle sinkt hinab, benn ber herr schuffte aus Staub, brum wird sie bes Todes Raub.

- 2. Zur Unsterblichkeit erles fen, schwingt sie sich zu Gots tes Licht; schaut den Ursprung aller Wesen, schaut des Meis sters Angesicht, und bewundert seine Macht, andrer Wels ten Bau und Pracht.
  - 3. Bruder! dann follt ihr verstehen, mas fein Weifer hier erklart, was vollkommen einzusehen mancher hier umsfonst begehrt; dann tauscht uns ein Irrthum nicht, jede Kinsterniß ift Licht.
  - 4. Dann wird jeder ben ers blicken, ben hier nur der Glaus be fah — war er auch, uns zu beglücken, seinen Brüdern immer nah; — bann jauchzt jeder, den kein Spott trennte hier von seinem Gott.
  - 5. Wenn der Tag des herrn erscheinet, unfre Körper zu verneun, dann wird er, mit uns vereinet, auch wie wir unsterblich senn. Jauchzet, wenn die hatte bricht, jenseits krahlt das Morgenlicht.

65.

Mel. S. Boheims Auswahl ze. Th. 2. S. 158.

- Dank dem Geber, Dank! daß der Gaben Fulle uns ersquick! bag uns Bruderliebe still entzückt! hat der Fürsten Marmorsaal Freuden mehr, als unfer Mahl? Tone dem Geber Gesang!
- 2. Dank bem Schöpfer, Dank! daß die Silberquelle für uns floß, Sonn' in Strahslen Regen fich ergoß! Weft in Mittagsgluth uns kühlt, alles Gottes Segen fühlt! Ström' auch bem Schöpfer Gefang!
- 3. Singt ein festlich Lied, baß das Blut der Trauben süßer quillt, unser herz vor Freuden hoher schwillt; Masssigfeit füllt den Pofal, Frohlichfeit front unser Mahl! Singet ein festliches Lied.

66.

Mel. S. Böheims Auswahl ze. Th. 1. S. 47.

Danft dem Berrn! Die Abends fonne winft der muden Erde Ruh, und ber fconen Schopfung Wonne deckt ein heilig Dunfel zu.

- 2. Dankt dem herrn! In fühlen Luften ftarket fich der Blumenflor; aus den Felsbern, aus den Triften fleigt ein Balfamhauch empor.
- 3. Dankt dem herrn! In unfern hutten wartet unfer fuße Ruh: o fur das auch, was wir litten, ton' ihm unfer Loblied zu.

67.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 12.

- Dankt bem herrn, ihr Maus rerbrüder, für das Gute, das er euch öfter gab, fingt Dans feslieder ihm, er ift an Wohls that reich.
- 2. Dankt dem herrn! in unfern hallen ift ja alles fo recht fcon; foll's nun auch dem herrn gefallen, muß er nichts als Tugend fehn.
- 3. Laft nie Tugendfeinde, Thoren euer heiligthum entweihn, Maurer haben ja geschworen, allen kaftern feind zu fenn.
- 4. Rehmt euch des Berfolgten Ehre, ber gefrantten Unfchuld an; jede banterfulte

Sahre tragt ein Engel hims melan.

- 5. Euch, ihr Brüder! die ihr heute unfre lieben Gafte fend, fen jest Dank von unsfrer Seite, und dies frohe Lied geweiht.
- 6. Warmen Danf euch, gusten Brudern, die ihr heute zu uns famt, die ihr Theil an unsern Liedern, Theil an unsfrer Arbeit nahmt!
- 7. Moge boch der himmel geben euch und euren Logen beil! Gluck in eurem Maurerleben werde, Bruder, euch ju Theil!
- 8. Seht, auf euer Wohl, ihr Brüder, feht und hört es: feuern wir, weihen eines unsfrer Lieben Gasten hier.
- 9. Wünschen, fend ihr von und ferne, euch beständig Wohlergehn; wollten, mar'es möglich, gerne euch noch ofter bet und fehn.

68.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c, Eh. 1. S. 96.

Dankt dem herrn! Mit fros hen Gaben füllet er das gange Land. Alles, alles, was wir haben, fommt aus feiner Ba= terhand.

Chor.

Dankt dem herrn! Mit frohen Gaben fullet er das gange Land.

2. Dankt dem herrn! Er giebt uns Leben, giebt uns Segen und Gedeihn; schafft uns Brod und Saft der Resben, uns ju ffarten, ju ersfreun.

Chor.

Danft bem herrn! Er giebt uns Leben, giebt uns Segen und Gebeihn.

3. Dankt dem herrn! Bersgiß, o Seele, deines guten Baters nie; werd' ihm ahnslich, und erzähle feine Buns der fpat und fruh!

Chor.

Dankt dem herrn! Bers gif, o Seele, deines guten Baters nie.

69.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 14.

Das Gluck, bas Ungeweihte kaufen, ift nicht das Ziel, nach dem wir laufen; im Schein liegt nicht des Maurers Werth. Rur Gaben, die wir felbst

besitien, ju beffern, und ber Welt ju nügen, ift unfre Runft und unfer Werth.

- 2. Wenn unfre Werke nicht mit Aranzen, wie Weltbes zwinger=Thaten, glanzen: fo schätt fie boch ber himmel mehr. Die Rose, die in Schatztenhecken ber Sonne Strahzlen nicht entbecken, bluht rösther, riecht balfamischer.
- 3. Zu eines Tempels Dienst berufen, ber felbst nicht auf ben bochsten Stufen ben Lehr= ling stolz vom Meister trennt, sen uns an Tugenben zu gleischen, bas achte, bas ershab'ne Zeichen, woran ein Bruder Brüder fennt.
- 4. Und wenn auch erft am Tag ber Vernte man unfre Saaten kennen lernte, fo ift boch nichts umfonst gethan. Der himmel sieht bas muth's ge Streben mit Beifall, und fürs andre Leben schreibt es ein guter Engel an.

70.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 13.

Das Große ift nicht immer icon; was Menschen oft vergotterten — fallt, wie bie Ceder durch den Sturm oft untern Dornbusch hin! —

Chor.

In hoffnung wandelt mit bemuthevollem Blick; auf Eurem Pfade fproßt Maurer-Sind!

2. Sucht und ihr findet!—
die Natur verbirgt ihr Licht
— zeigt euch die Spur,— der Weise sieht beim Lampchen, hell — wozu der Fackelglanz? Chor.

In hoffnung wandelt zc.

3. Der Wahrheit folge: — bein Bemühn fen flets, der Göttinn nachzuzieh'n; — wer fle nicht nachend feben fann, ift nicht auf rechter Bahn!

Chor.

In Soffnung wandelt ic.

4. Wer bittet — Ernft und Eifer zeigt — bem wird gegeben! — er erreicht im Zirkel bald den Mittelpunkt — und falfche Unsicht flieht.

Chor.

In Hoffnung wandelt ic.

5. Wie oft trügt euch des Jerthums Wahn, und leitet von der rechten Bahn! — Ohn' Dorn ift feine Rose. — Selbst in Finsterniß ift Licht!

Chor.

In Soffnung wandelt :c.

6. Mit reinem Bergen flopfe an; dem Forschenden wird aufgethan! — Acht' auf unfterblichen Gewinn — fein Tand hat innern Werth!

Chor.

In hoffnung mandelt ic.

7. Gott bete an in diefer Beit — das Grab verflart zur Ewigfeit — Erheb' beim heil's gen Feuer dich — im Allerheis ligften !!!

Chor.

In Hoffnung wandelt ac.

71.

Mel. S. Boheims Auswahl 2e, Th. 2. S. 98.

Das leben, Brider, ift nur Reife, jur Rube führt bas fille Grab; nur murrend wallt ber Thor, ber Weife geht froh an feinem Wanderstab.

- 2. Karst euren Weg durch frohe Lieder, erfreut euch hoch am Sonnenschein, flarft euch am Blumenhugel wieder, labt euch am fuhlen Quell im Bain.
- 3. Wohl dem, ber fich der Reife freuet, nur er allein hat wohlgethan; drum folgt der

Weisheit Ruf: bestreuet mit Blumen eure Lebensbahn.

- 4. Doch ach! ber Blumen Reiz verblühet, drum bleibt dem Maurerbunde treu; der, dessen herz sein Geist durchs glühet, wird aller Erdensors, gen frei.
- . Mit ihm lagt uns durchs Leben wallen, er stärft uns auf der steilsten Bahn, und führt uns lohnend zu den Salelen des Lichts in Often fanft hinan.

### 72.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 289.

- Das Leben ift fein Traum. Bufriedenheit und Ruh umsichweben ben Forschergeist, bem, v Ratur! bein Zauber unr die Pfade weist zum Ziel, nach dem wir Maurer streben: und so, ihr Brüder, ist dies Leben für Weise nie ein Traum.
- 2. Das leben ift fein Eraum. Wir bauen hier der Tugend Tempel, wenn Mausrerlicht im Morgenglanz den Sternenfranzder Nachtdurchsbricht. Er glanzt der Menschheit zum Exempel, und auf ihm ruht der Wahrheit

Stempel; das Leben ist fein Traum.

3. Das Leben ift fein Traum. Unsterblichkeit strahlt uns entgegen vom himmelsthron. Des Lebens Muh verssüßet sie durch hoffnung schon, denn Weisheit führt auf Blumenwegen, uns ihrer Ewigsfeit entgegen, und Leben ift fein Traum.

## 73.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 15.

- Das Licht der Gottheit, das nur wen'gen Weisen funkelt, wird oft von Leidenschaft und Wahn in taufend Sterblichen verdunkelt, noch eh' es sich hellglänzend kund gethan.
- 2. hier frahlet unfer Geift mit angebornem Lichte durch dichte Finsterniß hervor, wenn von der Weisheit Angesichte die Rebel fliehn, wohin er sich verlor.
- 3. Geh auf mit vollem Licht, und herrsch' in Glanz und Ehre, und herrsch', o Weise beit! unbegrenzt von einem bis zum andern Meere, wo Menschen find und Gottes Sonne glanzt.

- 4. Dann wird fein Glud gefucht in theurerfauften Ziersben, in Shre, Gold und eitler Pracht, auch nicht in finnslichen Begierben, durch die ber Mensch dem Thier sich ahnlich macht.
- 5. Dann findet man nur Slud in reiner Tugend Ursmen, die fich für andrer Wohl vergift, und reich an gottslichem Erbarmen, vom himsmel stammt, und felbst ein himmel ist.

## 74.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 14.

Dein Gefet, o Mensch! ift Liebe; weiche nie von dieser Pflicht! Gott verband mit diesem Triebe beines Wohls seyns Vollgewicht.

- 2. Such'im Wohlthun bein Bergnugen! Liebe fangt mit Wohlthun an; Wohlthun fann auch die besiegen, die sonst nichts gewinnen kann.
- 3. O wie gottlich! wer bes Guten viel ju thun fich ftets beftrebt, Freude schafft, wo Bergen bluten, wohlzuthun, fur alles lebt.

- 4. Erubte mancher nicht die Quelle diefer innern Seligfeit: o! fie floffe rein und helle felbft in Westens Dunfelheit.
- 5. Wenn das Blendwerk einst verschwindet, das der Thor so hoch verehrt; dann erfähret, dann empfindet jeder seiner Thaten Werth.
- 6. Eignes Wohlfenn ju gesnießen, und für andrer Wohl ju glubn, heißt: Die Lebensszeit verfüßen, ift bas edelfte Bemühn!

75.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien , Nr. 16.

- Dem festen Bau von meisnem Glücke verleihst du herrstichkeit und Zier; sein Glanzentsieht von deinem Blicke, sein schönstes Gleichmaaß kommt von dir: er bliebe stets unausgeführet, so emsig ich zur Arbeit bin; doch daß ihm nichts mehr fehlt, das rühret von dir nur, meine Maurerinn.
- 2. Laf dir den Brauch nicht Born erregen: in Logen gehn, fen Euch verwehrt; ba fend ihr Schonen ftets zugegen, wo jemand ift, der Euch ver-

ehrt: du folgst mir, wo ich mich befinde, ich führe dich in mir dahin, da opfert jeder feinem Kinde, und trinft aufs Wohl der Maurerinn.

76.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 15.

Dem großen Meisterstücke des Schöpfers nachzuspahn, mit aufgeklartem Blicke tief ins Geheinniß sehn; sein eigenes Daseyn preisen, das ihn jum Bau geführt: nur dies ift Luft, die Weisen und achte Maurer rührt.

- 2. Mit ruftigem Gefieber schwingt sich der Geist nach Seil; senkt weiser sich herniesber, nimmt an der Erde Theil, Theil an des Bruders Leide, das er zur Lust umschafft, Theil an des Bruders Freude, weil sie nie lasterhaft.
  - 3. Ihn lachet lebensfreude im fleinsten Blumchen an: so schließt im Erdenkleide er der Bollendung Bahn. O! pflückt, als Weise wandelnd, die Blumchen, die uns bluhn, last uns, als Maurer handelnd, um mehr als Standbemuhn.

- 4. Nicht gleich dem wilden Zecher, ift Taumel unfre Lust; der edle Freiheitsbecher steht hoch an unfrer Brust. Er soll das Pfand der Liebe, der Weisheit, Tugend seyn; er stößt uns warme Triebe zur Pflichterfüllung ein.
- 5. Preift unfer Schickfal, Brüder! fend jedes Menfchen Freund; erneut durch füße Liesber den Bund, der uns verseint, der fur des Lasters Rnechte stets als Geheimnis schweigt, im menschlichen Geschlechte durch Wohlthun still sich zeigt.
- 6. Richt einer wird getaufchet, dem einst die Binde fiel;
  das, was die Tugend heischet,
  ist sein gewisses Ziel. Thun,
  was der wahre Beise, der
  thatig niemals ruht, ift, was
  im Bruderfreise dies frohe
  Dauschen thut.
- 7. In unfers Tempels Mauern sieht uns die Welt zwar
  nicht; will höhnisch uns bebauern, nennt unfer Werk
  Gedicht; sie foll den Bau
  nicht sehen, so sehr sein Glanz
  sich zeigt, bis zu erwünschten
  Sohen er einstens glücklich
  sieigt.

- 8. Sie seh nicht unsern Tempel, seh unser Arbeit nicht; doch lehrendes Exempel, das beutlich für uns spricht: sie soll die Tugend sehen, die nur der Maurer zeigt; ihn sehn schon jest auf Sohen, die er allein ersteigt.
- 9. Ihr, bie ber Zeitpunkt wieder jum Bruderkuß gesbracht, die mit uns gleich, ihr Brüder! empfunden und gesbacht; die Loge, wo ihr mauert, blüh ju des Ordens Ruhm und Glack, das ewig dauert, sen unser Eigenthum.

### 77•

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr.117.

Dem himmel fen's gedankt! noch hat die Freundschaft ihren Werth; noch ist ihr Tempel unentehrt, der ohne Pfeiler wankt: wenn trübe Wolken ihn umziehn, so strahlt des Ordens Blick auf ihn im schonften Sonnenglanz. Die Pflicht ist unser Opferkleid; und nach der Leidenschaften Streit schmuckt uns der Siegeskranz.

2. Wie gart wallt unfre Bruft, wenn fie, von ebler Regung voll, fich Menschen-

freunden öffnen soll! nur das ist Götterlust. Die Freuden, die ein Maurer schmeckt, sind zwanglos, ruhig, unbesteckt von ungerechtem Gut. Er-liebt durch mächtigen Beruf die Schönen, kurz, was Gott erschuf; der schuf auch Resbenblut.

## 78.

Mel. Uebt immer Eren und Redlichkeit 2c.

Dem Lande heit, auf beffen Thron ein weiser Ronig fist, der des Berdienstes hohen Lohn, der Unschuld Rechte schützt.

- 2. Dem Fürsten Beil, in deffen Staat stets Fried' und Eintracht blubt; in deffen Bruft der Weisen Rath, und Lugendeifer glubt.
- 3. Der Fürstinn Seil, die feinen Pfad mit Rofen ihm bestreut, und die durch manche edle That den Unterthan erfreut.
- 4. Und Brüdern Seil, denn voll Vertraun kann hier der Maurer nun der Lugend sichre Tempel baun, und große Thasten thun.

- 5. Und Brennen ward bies Erbengluck, dies fcone good ju Theil; drum rufen wir mit frohem Blick: Ihm, unsferm König, Beil!
- 6. Um Tage, welcher ihn gebar den Fürsten, unfre Luft. Ihm flammt der Liebe Sochaltar in jedes Maurers Bruft.
- 7. Wir feiern ihn mit Festgesang im maurerischen Chor, und jubelnd steigt hent unfer Danf zur Gottheit Thron empor.
- 8. Erhalte, Weltregierer, ihn uns und dem Baterland; laß Blumen feinem Pfad entsblichn, führ' ihn an deiner Sand!
- 9. Des Friedens Delzweig fprießet hier zum schönften Baum empor, und unfers Rönigs Ruhmbegier zieht ihn dem Lorbeer vor.
- 10. Er gründet feiner Bolfer Gluck, die ihre Lieb' ihm weihn, und lange wird fein Baterblick der Fürsten Borbild fenn.
- 11. Wenn überall um und herum der Zwietracht horden ziehn: so blüht hier ein Elpsstum, geschützt burch ihn.

- 12. Und lange, kinge wandl' er hier im steten Sonsnenschein! Auf, Brüder, Maurer, sollten wir nicht gern ihm alles sepn?
- 13. Drum schwöret heute Sand in Sand am Tag', ber ihn uns gab, ihm liebe, Tren' bem Baterland, hin über Tod und Grab.

14. Oft fehr' in unfern Sallen hier bies fchone Fest zurud; und Enfel feiern noch, wiewir, an ihm ihr hochstes Glud!

## 79.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, No. 16.

- Denk an ben Tod bei frohen Tagen! Rann beine Lust fein Bild ertragen, so ist sie rein und unschuldsvoll. Denk oft, die Freuden zu verfüßen: welch Gluck werd' ich erst dort gesnießen, wo ich einst ewig leben soll!
- 2. Denf an den Tod, wenn beinem Leben das fehlt, wors nach die Thoren fireben; fein Menfch lebt hier, um reich zu fenn! Sorgter, daß er getheilet fterbe, dann ift ein unvergange

lich Erbe, bann ift des him= mels Reichthum fein.

- 3. Denf an den Tod, wenn eitle Triebe, die nicht bestehn mit Gottes Liebe, dich reizen, und ersticke fie! Denf: ich fann ja noch heute sierben, und könnt' ich auch die Welt erwerben, ein frohes herz gewährt sie nie.
- 4. Denkan den Tod, wenn freche Rotten des Lichtes und der Wahrheit spotten, und lasterstolz ihr haupt erhöhn! Gott, der sie kennet, trägt die Frechen; doch jeden strafet sein Berbrechen, nur Tugend wird vor Gott bestehn.
- 5. Denk an den Tod, um froh zu leben! nichts kann dir Troft im Sterben geben, als weislich angewandte Zeit. Such' als ein Pilger dieser Erben, an guten Thaten reich zu werden, zur Aussaat für die Ewiskeit!

80.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, No. 17.

Denft, da wir das Tagwerk enden, ihr zur Freundschaft eingeweiht, denft, da wir dies Fest vollenden, derer, die um-

- her zerstreut. Segnet die ente fernten Glieder, die gleich edler Eifer band; fo viel Maurer, so viel Bruder, Wahrs heit unser Vaterland.
- 2. Sen beglückt, erhabner Orden, dreimal glücklich Mausrerei! was wir find, find wir geworden durch die erste Orsbensweih. Selig sind schon, welche wissen, dreimal sel'ger, welche thun, die nicht, eh sie Lohn genießen, von der Mausrerarbeit ruhn.
- 3. Gebt euch brüderlich die Sande, wunscht dem Werk Beständigkeit: wer beharret bis ans Eude, den befohnt Zusfriedenheit. Froh, wie wir vom Feste gehen, fend, wenn einst das Auge bricht; Dammsrung bleibt was wir hier sehen, dort strahlt volles Witstagslicht.

81.

Mel S. Boheims Auswahl ze. Th. 2. S. 144.

Den Pfad des Lichts getroft ju wandeln, den oft der fuhne Denfer fehlt, wenn er, um groß und schon ju handeln, für Wahrheit sich ein Blendswerk wählt: dies, Brüder,

fen des Maurers Ruhm, die Weisheit euer Beiligthum.

Chor.

Dies lernen, fen des Maurers Ruhm, die Weicheit unfer Beiligthum.

2. Der Gottheit folgfam jufuhören, die und jum beffern Senn erhebt, und durch das licht der hohen Lehren jur Tugend unfer Berg belebt: bies, Bruder, fen des Mansrers Ruhm, die Weisheit euer Beiligthum.

Cbor.

Dies lernen, fen bes Maus rers :c.

3. Den Reiz ber harmonie in fühlen, ber fich burch bie Ratur ergoß, als fie zu abgesmeffnen Zielen schon aus bem Schooß ber Gottheit floß: bies, Bruber, sep bes Mausrers Ruhm, die Weisheit euer Beiligthum.

Chor.

Dies lernen, fen des Mau-

4. Das Glud der Welt mit Luft zu mehren, aus allen Araften wohlzuthun, und wenn fie gleich nicht dankbar waren, den Menschen dennoch wohlzuthun: dies, Brüder,

sen des Maurers Anhm, die Weisheit ener Heiligthum.

Chor.

Dies lernen, fen des Maus rers :c.

5. Des lebens Frenden ju genießen, den Weg mit Rofen ju bestreun, und wenn wir hier die Arbeit schließen, uns besfrer Welten ju erfreun: dies, Brüder, sen des Maurers Ruhm, die Weisheit euer heiligthum.

Thor.

Dies lernen, fen des Maurers 2c.

82.

Mel. S. Bheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 18.

Der du mit Weisheit, Stark' und Pracht im Unermeßlichen gebauet; auch mich hat beine hand gemacht! On hast meine Schickfal überschauet; hast mich an dieses Werk gestellt, um hier, in zugezählten Tasgen, zum Bau ber großen Geisterwelt das Meine wirks sam beizutragen. Laß, meiner Pflichten eingedenk, mich treuslich bei der Arbeit bleiben, die du mir zugetheilt, und schenk mir Kraft, dein edles Werk

zu treiben. Gieb, daß ich Brüsber brüderlich mit reiner, heißer Lieb' umfasse; jedoch dabei bewahre mich, damit ich keinen Menschen hasse. Gieb mir ein lasterfreies herz, Vernunft und Mäßigkeit in Freude, im Unglück Trost, Geduld im Schmerz, und Muth, wenn ich vom Leben schiebe.

# 83.

Mel. S. Vöheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 84.

Der Friede fommt, den Delsweig in den Haaren, der Erde fconftes Glud.

# Chor.

Seil und, er bringt aus brohenden Gefahren, die Brus ber uns juruct.

2. D welch ein Feft! fo haben wir euch wieber; o wels che Gotterluft!

# Chor.

herbei, und schließt bie fleggeschmuckten Bruber, an eure frohe Bruft.

3. Nehmt diefen Kranz, aus treuen Bruberhanden, floßt alle freudig an;

# Chor.

Und laft uns hent mit Saft

ber Reben enden, was jungft mit Blut begann.

4. Sie find zuruck, laßt laut ein Loblied ichallen, doch laßt in diefen Wein

### Chor.

Auch Zähren noch für tobte Brüder fallen, und feine Würze fenn.

# 84.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 22.

Der herr ist Gott und keiner mehr; auf, singt Ihm Jubellieder, Meer, Erd' und Luft! Wer ist wie Er? Frohlocke dem Macht'gen, Brüder! der herr ist groß! Sein Nam'ist groß! Er ist unendlich, granzenloß in seinem ganzen Wes fen!

- 2. Um feinen Thron her strömt ein Licht, das Ihn vor uns verhüllet; Ihn fassen alle himmel nicht, wie weit Er sie erfüllet; Er bleibet ewig, wie er war, verborgen und auch offenbar in seiner Werke Wundern.
- 3. Wo waren wir, wenn feine Araft uns nicht gebildet hatte? Er fennt uns, kennet, was Er schafft, der Wefen

ganze Rette; bei Ihm ift Weisheit und Berstand, und Kraft, und Starfe; Seine Sand umspannet Erd' und himmel!

- 4. Wer schützt den Weltbau ohne Dich, o herr, vor seinem Falle? allgegenwärtig breitet sich Dein Kittig über Alle! Du bist voll Freundlichkeit, voll huld, barmherzig, gnädig, voll Geduld, ein Vater, ein Verschoner!
- 5. Du nur verdienest Lob und Dank, Du nur Gesang und Ehre. Rommt, werdet Gottes Lobgesang, ihr alle seine Heere! der herr ist Gott und keiner mehr! wer ist Ihm gleich? wer ist, wie Er, so herrlich, so vollkommen?

85.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Lh. 2. S. 38.

Der Rönig leb'! Im Jubels ton erschall es weit umber! Bo ist ein Rönig auf dem Thron so bray, so gut, wie er?

2. Boll hohen Muthe, und im Gefühl der königlichen Pflicht, geht er den steilen Pfad jum Biel, und wankt und strauchelt nicht.

- 3. Mit Baterliebe bringt fein Blid felbft bis jur hutte bin, und schafft Erleicht'rung neues Glud, und froben beistern Ginn.
- 4. Er forget, baf an Tugenb groß ein neu Gefchlecht ent= fteh', und unter ihm, welch fe= lig Loos! bas gold'ne Alter feh;
- 5. Daß Sauslichfeit und stille Lust in seinem Reiche wohnt, so rein, wie sie in seiner Brust, für uns ein Beispiel, thront.
- 6. Semerh' und Runft und Wissenschaft, fie keimen, blushen schon: Er nahret sie mit neuer Rraft, mit ehrenvollem Lohn.
- 7. Mit ihm fen, die er fich erwählt, die Königinn, bes gluct! Sie, die mit Muth ihn neu befeelt, uns mit ihm fo entzückt.
- 8. Er leb' in feinem Thatenlauf, und leb' er lang' und fcon! ihm, Sonne, gehe freundlich auf; fen hold im Untergehn.

Chor.

9, Er leb! er leb! Im Jusbelton erschall' es weit umber! Wo ift ein König auf dem Thron so brav, so gut, wieer?

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 18.

### Eine Stimme.

Der Lafter wilde heerde verswüssete die Erde, und Geig und Stolz und Buth und Neid vernichteten die Menschslichfeit!

### Chor.

Ach, Geig und Stolg, und Buth und Reid vernichteten bie Menschlichfeit!

2. In tiefer Schmach und Schande an des Berderbens Rande lag blutbedeckt die Erde da, und ach, es war fein Reteter nah.

### Chor.

Gefchanbet lag die Erbe da, und ach, es war fein Retter nab!

3. Aus der Eprannen Retsten, wer wird, wer wird fie retsten? wer macht von Schmach und Sflaverei die unterjochte Erde frei?

#### Chor.

Wer macht von Schmach und Sklaverei die unterjochte Erde frei?

3wei Stimmen.

4. D schallet, Jubellieder!

Sie fommt, fle fommt hernieber! fie fommt, die freie Maurerei, und macht die bange Erde frei.

### Chor.

Sie fommt, die freie Maurerei, und macht die bange Erde frei.

5. Es ftrahlt mit schönem Lichte von ihrem Angesichte ein Morgen, der mit voller Pracht ringsum verscheucht bie alte Nacht.

#### Chor.

Bor ihres Angesichtes Pracht entstieht ringsum die alte Nacht!

6. Und mit ben Schatten ziehen die Laster fort und flieben, und die entweihte Menschheit hebt schon hoch ihr Saupt empor und lebt.

#### Thor.

Die vorentweihte-Mensch= heit hebt-schon hoch ihr haupt empor und lebt.

### Drei Stimmen.

7. Und ach, die edlen Triebe ber unverfälschten Liebe ents glimmen schnell in jeder Bruft, und füllen fie mit hoher Luft. Lhor.

Die Lieb' entftammet jebe

Bruft und füllet fie mit hoher Luft.

8. Sie wird ihr Werf vollenden, denn feht, von allen Enden der weiten Welt verfammelt fie ihr Volk ju schoner Harmonie,

### Chor.

Von allen Enden sammelt sie ihr Volk zu schoner Sars monie.

9. Es foll, es foll von allen ihr hohes Lob erschallen; es singe, wen ihr Reiz entzückt: Beil ihr, die unfre Welt bes glückt!

### Chor.

Uns alle hat dein Reiz ent= guckt. Seil dir, die unfre Belt beglückt!

# Alle Stimmen.

Seil, bem breimal großen Orden, ber das Gluck ber Welt geworden! schalle laut burch breimalbrei, Preis ber eblen Maurerei!

# 87.

Mel. S. Bheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 316.

Der Saemann faet den Sagmen, die Erd' empfängt ihn, und über ein Aleines feimet die Blume herauf.

- 2. Was weinest bu neben bem Grabe, und hebst bie Sanbe jur Wolfe bes Todes und ber Verwesung empor?
- 3. Wie Gras aufdem Felde find Menfchen bahin, wie Blatter! Nur wenige Tage gehn wir verfleidet einher.
- 4. Der Abler besuchet die Erde, er faumt nicht, schutztelt vom Flügel den Staub, und fehret jur Sonne guruck.

# 88.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 18.

- Der Schöpfung Glud ift unfrer heiligen Gefetze vorzüglichstes. Wohl mir, wenn ich durch feine That dies allgemeine Wohl verletze, für welches ich die Welt betrat.
- 2. Wenn wider meine Pflicht mein herz fich nicht emporet, und niedrer Eigensnus, ber die Begierden flimmt und ihre Harmonie zerstöret, nicht unter meinen Trieben glimmt!
- 3. Die Quelle falfcher Luft, die Aristipp gefunden, haucht efle Bitterfeit selbst unter Blumen aus. Den Weichling brucken leere Stunden; die

Ruhe flieht fein Marmors baus.

- 4. Denn reine Freude quilt allein aus reinem herzen. Sein Zeugniß, daß wir thun, was unfre Pflicht gebeut, entwaffnet Ungeduld und Schmerzen, in Tagen voller Dunfelheit.
- 5. Qualt mich fein Urtheil nicht mit nagendem Berdruffe, so sen mein Eigenthum der schlauen Bosheit Raub; so trete mich mit stolzem Fuße das ungestüme Glück in Staub.
- 6. Ich winf'le nicht um Ersbarmen; die Ruhe folget mir zum niedern Strohdach hin, wo ich in reiner Wollust Ursmen durch Unschuld reich und glücklich bin.
- 7. Fehlt innre Ruhe nicht: was fehlet meinem Leben, als was entbehrlich ift, nur unsentbehrlich scheint? Sollt' ich bei jedem Unfall beben, und weinen, wenn die Thorheit weint?
- 8. Mit weiser huld vers theilt das Schickfal Weh und Freuden, das bald auf Ros sen uns durchs Leben wans

beln heißt, balb aber burch bedornte Leiden des Lasters Urmen uns entreißt.

9. Ein Blick in vor'ges Leid wird, Brüder, uns ents gucken, wenn sich einst unserm Aug' der Ordnung Plan ents beckt, der nun vor unsern kuhnen Blicken in heilig Dunskel sich versteckt.

# 89.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 19.

Der Tag, der unfre Lust versmehret, erscheinet, Brüder, o wie schön! Gepriesen sen, wer ihn verehret, und glücklich, die ihn froh begehn! O Ursprung unerschöpfter Freusben! erhabner Orden! unser Ruhm! wer weiß durch dich von Furcht und Leiden? du bist der Weisheit Eigenthum!

2. Wer hat ehmals bich uns gegeben? wer war der Glücklichste der Welt? Fragt jenen Meister, der das Leben und alle Welten aufgestellt. O edler Orden! dein Entspringen verliert sich in die ältste Zeit; und wir, die wir dich jest besingen, sind Zeus gen deiner Trefflichkeit.

3. Vertrauen, Zärtlichfeit und Freude erfüllen jedes Mauters Bruft. In eines jeden Feierkleide wohnt wahre Freundschaft, reine Luft. Die Retten, die wir freudig füssen, befestigen des Weisen Ruh, und Lugend strömet dem Gewissen Zufriedenheit und Wonne zu.

### 90.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 20.

Der Thrane gleich, die in der Stille des edlen Armen Aug' entflieht, fanft sey mein Ton! bescheiden halle dich in des Maurers Berg, fein Lied!

- 2. Oft flog mein Geift, flog auf zu feben bie Weisheit, reiner Seelen Wahl; ach, aber von den steilen Soben fturzt er hinab ins obe Thal.
- 3. Da hort' ich Silbertone beben: fehr in bein eigen Berg! o Sohn! Staub bift du! Juhls ihn zu beleben, bies Kühlen baut der Weisheit Thron.
- 4. Dank ihm, ber beine Lage gablte, für jedes Leid, für jedes Bohl! Dank ihm, bag er nicht Macht bir mablte,

ein herz von Durft nach Tugend voll!

- 5. So trinke durstig ans ber Quelle, und labe dich mit guter That! den schlingt die rächerische Welle, der sich voll Dünkels frevelnd naht.
- 6. Sie fprachs. Im heis ligen Gebete fint' ich in Staub, die Thrane rinnt! Du bist es, Weisheit, der ich flehte, sen du mir Mutter, ich dein Kind!

# 91.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 21.

Der Tugend Renner, achte Brüder, der Abend kommt und steigt hernieder, die Sonsne sinkt ins stille Meer. Sie senket sich vom Horizonte, und wo sie sonst im Glanze thronte, regiert der Mond das Sternenheer.

2. Beil dir, mit beinem heil'gen Schrecken, o Duns felheit! um uns ju becken, verhüllst du uns in Mitters nacht. Dich segnen alle unfre Brüder: Licht ist in dir, der Zag fommt wieder, als war er erst vom Schlaf erwacht.

- 3. So reizend war ber junge Morgen, ben, lang' in ihrem Schooß verborgen, die erste Dunfelheit gebar. Dich sehn wir, schonfter aller Sterne! du winkest und, dir folget gerne die dreifach dir geweihte Schaar.
- 4. Die, welche niedrer Borstheil rühret, Rengierde, Bahn und Borwiß führet, entfernt des Rachers falber Strahl; allein, die wenig edlen Seelen, die nur aus achten Trieben wählen, vereinet eine heil'ge Zahl.
- 5. Im heifen Sub, im kalten Norden bluht, Freunste! bluht der Maurerorden, im frühen Oft, im spaten West. Bom Morgen kommt der Friede wieder: weiht ihm Altare, singt ihm Lieder, er ift es würdig, weiht fein Fest!
- 6. Und wenn euch, die ihr jest zerstreuet, mit uns verseinigt, einst erfreuet ein lang' von uns gewünschtes Glück: fo send ben Batern gleich, ihr Brüder! noch immer eble, wurd'ge Glieder, und benkt an jene Zeit zuruck.

Mel. G. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. G. 10.

Der Tugend fanften Reiz empfinden, lehrt uns die edle Maurerei; der Wahrheit Tiefe zu ergründen sieht ihr ein eigner Schutzott bei. Fern von des Wahnes Tändeleien blend't sie der Thorheit Schimmer nicht: im Stillen sich des Suten freuen, ist ihre Luft, ist ihre Pflicht.

- 2. Rein Maurer schäßt der Titel Burde, und Gold hat für ihn keinen Werth, allein der Tugend hohe Würde, ift, was sein edles herz begehrt. Der Wahrheit bauet er Altare, durch Weisheit, Schönheit, Stärke, schön; nie läßt er eines Armen Zähre, umsonst um hülf' und Mitleid siehn.
- 3. Wir, Brüder, die wir in dem Bunde der Weisheit und der Tugend stehn, wir segnen jene heil ge Stunde, in welcher wir das Licht gesehn. D Dank dem Geber aller Gasben! denn Maurerei ist sein Geschenk. Wer stets ihn will zum Vater haben, sen seines Bundes eingedenk.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 114.

Der Wein, den Roah uns empfahl, erquickt uns nach vollbrachter Muhe. Trinkt, Brüder, in geweihter Zahl: daß unfer Orden blube!

Chor.

Der Bein bei unferm Liebesmahl erfrischt nach wohlverwandter Mahe. Drum Bruder, auf! und trinkt dreimal, daß unfer Orden blube!

94.

Mel. S. Böbeims Auswahl 2c. Th. 2. S. 116.

Der Weise, Freund, was bittet der vom himmel? Nicht Aron und Scepter, nicht des Hofs Getümmel! er überläßt den Reichthum ferner Moheren verwegnen Thoren, die nicht die Fluthen, nicht die Stürme scheuen, sich fühn auf Brettern durch die See zersstreuen, und ihre Wünsche nur in Peru's Schlünden versgraben sinden

2. Laß, Borficht! mich mit ruhigem Gewiffen ein mäßig Glud, bas du mir giebft, geniefen; nichts foll die Brufe fich, als es zu verdienen, zu flehn erfühnen. Ein einz'ger Bunsch für meine fünft'gen Jahre sender: bewahre meine grauen Saare, bewahre mich an meines Grabes Nande vor Spott und Schande.

3. Dies wünscht ber Weise, ber Monarch ber Erben! auf, Freund, laß uns, laß uns ihm ähnlich werden. Wir wolsten nicht die Ruhe, Gold zu haben, in Schutt vergraben. Reich sind wir, reich, wenn wir das Glücf erlangen, im Silberhaare noch geehrt zu prangen; dann noch vielleicht in jugendlichen Schwingen ein Lied zu singen.

95.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 19.

Der Welten herrscher! dir, dir, Bater, danken wir! Es schuf der herr, der herr ershalt, der herr beherrscht auch unfre Welt. Fluch oder Sesgen stromt ins Land, Allmächstiger, aus beiner hand! der Reiche Schicksal wägst du ab! du warst es siets, der Alles gab! Gott, Schöpfer, unser

Gott! Erhalter, unfer Gott! Berr, Herr, Herr, unfer Gott! Jehovah Zebaoth!

2. Zwar halt'st du hier noch nicht Gericht, belohnest, Baster, hier noch nicht! doch deis ner Oberherrschaft Macht, die alles Widerstrebens lacht, hast du der Erde fund gethan; sie beten alle Völker an. Gesrechte herrscher, Gott, giebst du dem einen Volk, und Füll' und Ruh; Tyrannen, Richster, sendest du und all ihr Weh dem andern zu. Du siehst: so ist es gut, und füllst dein Maaß, und herrschest, wie du willst.

3. Aufe lieblichfte fiel unfer Loos: wir ruhn in eines Furften Schoof, der unfer Freund und Bater ift, weil du fein Gott und Bater bift. Ad, lag ihn leben, leben, Gott! der Enkel erft feh' feinen Tod. Noch lange fen Gerechtigkeit fein Thun, noch lange Menfche Erhalt' in deiner lichfeit. Beisheit ihn; ju beiner Bulfe laß ihn fliehn, wann er fie fühlt, ber Berrichaft gaft, mit der du ihn begnadigt haft.

4. Einst leucht' er (dort bes lohnst du gang) in einer bes

fern Krone Glanz. Wie schmal, wie steil fein Weg auch fen, bleib' er bir, Oberherrscher, treu! Er habe, Gott, er habe Theil im himmel einst am ew'gen Beil!

5. Wir laffen, unfer Gott, bich nicht, du gabst uns denn die Zuversicht, daß unser ins niges Gebet für ihn, für ihn umsonst nicht fleht! — Gott segne, Gott behüte dich, mit seiner Gnad' umstrahl' er dich; der ewig ist, deß Angessicht umseuchte dich mit seis nem Licht; dir geb' er Friesden, Frieden hier, in jenem Leben Frieden dir!

96.

Mel. S. Böheims Auswahl 2e. Th. 2. S. 84.

Des großen Baues großer Meister! du ewig unerschöpfster Geist! aus dem herab auf alle Geister, des heil'gen Lichstes Strom sich geußt! Besgluck' am wunderbaren Bane des schwachen Menschen armen Fleiß: daß im Erfolg der Zweister schaue, des Maurers Werk sep dein Geheiß.

2. Fühlt, Bruder, eures Ramens Burde, und preift

des großen Meisters Sand, der ohne fremder Sagung Burde ju Gluck und Weisheit euch verband! Zu Rus dem menschlichen Geschlechte steig' ener Ban vollbracht empor, und durch die Schatten eurer Rächte, bring' eurer Lugend Licht hervor.

- 3. Der Schönheit Rleinod laßt euch leiten, der Weisheit hohen Pfad zu gehn, und Stärfe wird ben Mann bes gleiten, der Mann sich fühlt, das Licht zu sehn; nur fleine Berzen, fleine Seelen sieht man sich fühner That entziehn! Laßt uns von großer That besseelen, und bei dem hohen Werfe glühn.
- 4. Selbst wo oft Schwachsheit triumphirte, flegt ebler Eugenden Gefühl; die regelsloseste Begierde, lenkt Weissheit zu der Lugend Ziel. So borgt vom wilden Sturm die Schwingen durch Alipp' und Meer der Steuermann, durch klippenvolle Pfade dringen auch wirzuhöherm Lichthinan.
- 5. Der Meifter, ber in ferner Strafe den Spharen Rreis und Lauf gebeut, fieht unfrer Binfel Chenmaße, und unfrer

Birfel Richtigfeit. Ber, Brisber, fagt mir, wer entglühet beim folgesten Gebanten nicht! Der ew'ge Meister steht, und siehet bes Maurers Werf und seine Pflicht.

6. Ergießt euch, eblere Gesfühle, ju nachruhmvoller Thattigkeit; bieß Ringen nach dem hohen Ziele entstamm' und jur Bollfommenheit! Daß oft der Abendstern verweile und unsfers Eifers Zeuge fen, und Bruder mit dem Bruder theile die Freuden unstrer Maurerei.

# 97.

Mel. S. Bobeims Auswahl 2c. Th. 2. S. 254.

Des Guten Quelle, Gott bes Lebens, der zu Geweihren uns erhob; zu dir, vom freubenvollen Mahle, steig' unfer Weihrauch, unfer Lob!

#### Einer.

Doch nie vergeft der bangen Bahre, die von des Armen Auge fleuft:

#### MUe.

Laft fie uns trocknen, dem gur Chre, ber Raben und auch Menschen speift.

2. Bir theilen gern die Ers benauter, die uns des Welts nach wie vor noch Brot und Bein und alles Gute wohl gedeihn.

Chor.

Wir wollen deß uns freun.

4. Ja, last vereint durchs füße Band der Liebe, mit den Andern als Brüder, traulich Sand in Sand, uns durch das Leben wandern! Uns foll nicht Stolz und Neid entzwei'n, harmonisch wollen wir uns freun.

Cbor.

Wir wollen Bruber fenn.

5. Stoßt an! Der ersten Menschen Bund soll sich bei und erneuen! und thut es allen Menschen kund, daß sie mit und sich freuen; dann werden Freuden sanst und rein die Welt jum Paradies erneun;

Chor.

Und alle glücklich seyn.

100.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 68.

Die alte Finsterniß entwich, die Bufte ward erhellt: da bau'te Gott, der Schöpfer, sich zum Tempel diese Welt. In Eintracht manbelte bie Schaar ber lichten Sterne fort; und Liebe, lauter Liebe war das große Schöpfungswort.

- 2. Auf Erden mußt' ein Paradies, ein Liebestempel bluhn, wo jedes Lüftchen rnshig bließ durchs friedenvolle Grun. Wo in der Unschuld heiligthum das Lamm bei Ligern ging, wo Zweig an Zweig, und Blum' an Blum', in Liebesknoten hing.
- 3. Hier föllten, gleich dem Sonnenstrahl, die Seelen alle rein, auf jedem Berg, im jedem Thal, die Menschen Brüder senn. Ach, aber, ach! sie floh zu bald, sie floh die goldne Zeit; ins Reich der Liebe trat Gewalt, der Tempel ward entweiht.
- 4. Jedoch, wenn seliges Bertrau'n nicht ganz die Erde ließ: so last uns wieder aufserbau'n ein Wonneparadies. O, selig, dreimal selig ist das Platchen unterm Mond, wo sich mit Einfalt Weisheit kust, bei Liebe Treue wohnt;
- 5 Der Große mit dem Ries bern geht, ihn brüderlich ums armt, bes Schwächern, ber

um Beistand fleht, ein Starkrer sich erbarmt: Am Morgen,
wenn des kandmanns lied aus voller Scheun' erklingt, die Wittwe nicht gen himmel sieht, und matt die Hände ringt;

- 6. Am Abend, wer fein graues Saar mit Ehr' im Stillen tragt, sich nach so manchem fauren Jahr nicht trosilos niederlegt. Wohlauf, ihr Brüder! last uns so, mit feligem Bertrau'n, in unserm Paradiese froh den Liebestems vel bau'n.
- 7. Im Angesicht ber Menschen hier wird unser Werf bestehn, und einst im Sternenglanze wir den bestern Tempel
  sehn. Dort leuchtet uns ber Figumenstern, zeigt uns des Ordens Glück, wir Brüder Maurer sehn bann gern auf unser Werk zurück.

#### 101.

Mel S. Böheims Auswahl 2c. Sh. 2. S. 161.

Die Freude stieh' von unfern Manern, die sich von Burgerthränen nährt, und, wenn geplagte Bölfer trauern, ihr Blut aus goldnen Bechern leert;

- 2. Die bald auf Rofen hingefunken, flech in dem Arm der Wolfust liegt, bald von entweihtem Weine trunken, zu schwarzen Lasterthaten fliegt.
- 3. Gefrönet durch des Dans fed Lieder, woll Liebreiz und voll Majestät, fomm, bestre Freube, hier hernieder, voll Engelunschuld, hoch erhöht!
- 4. Romm wie ein milber Frühlingeregen, der die verswelfte Flur verjüngt, und & benefraft und Gottes Segen dem Dürftigen und Duden bringt.

#### 102.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 22.

#### Einer.

Die Freude folgt der Eusgend, und Unschuld leitet sie; sie ift sich immer Jugend, das Alter fühlt sie nie. Der finstre Beuchler fiohnet; jum Schmerz ift er gewöhnet; wenn er die Freude sieht, so zittert er und flieht.

## Chor.

Die Unschuld goldner Zei-

ten muß frohe kuft begleiten. Sie schmuckt der Tugend muntre Pracht. Trinkt, Brüster! trinkt, verbannt die Sorgen! das Leben sen euch Licht und Morgen! ein Tag, den Unschuld frohlich macht.

#### Einer.

2. Ein frohes Berze zeigen, und einen freien Muth, ift edlen Seelen eigen; denn Tusgend ift ihr Gut. Ihr Kaftrer reines Scherzens des unsichuldvollen Berzens! Jufriesdenheit und Luft ift euch stets unbewußt.

### Chor.

Was fann dem furzen Leben Geschmack und Unschuld geben? Rur sie, der Freude reine Pracht. Trinkt, Brüder! trinkt, verbannt die Sorgen! das Leben sen stets Licht und Morgen! ein Tag, den Freude glücklich macht!

#### Biner.

3. Des kurzen Lebens Jahre vollenden wir entzückt, bis
man einst Sarg und Bahre
mit unserm Körper schmückt.
Sagt, Feinde reiner Freuden,
könnt ihr so ruhig scheiden?
v! Unruh, Furcht und Noth
verbittern euren Tod.

#### Chor.

Wen Freud' und Unschulb schmuden, ben wird kein Schieffal bruden; die Zeit wird unbeforgt vollbracht. Trinkt, Brüder! trinkt, versbannt die Sorgen! das Leben sen fiets Licht und Morgen, bis euch der Tod vollkommner macht.

# 103.

Mel. S. Bobeims Auswahl ze. Th. 2. S. 46.

Die Gater des Ordens find Freundschaft und Freude. D Brüder! wer schützet, wer schenket uns beide? :| der Ronig, der beste, der gutigste Freund. |: So sind wir denn glücklich, uns störet kein Schrecken; Er wird uns mit Flügeln des Schutzes bedekken! :| der Konig, der beste, der gutigste Freund. |:

(Das Chor wiederholt die mit : | |: eingeschlossenen Borte.)

2. Es blube die Eintracht, die Stuge der Lander. Ber fnupfet, wer schüget die ewisgen Bander? : | der Ronig, der beste, der gutigste Freund. |: Die Pflichten des Ordens ersfüllen die Bruder; wer aber

erfrischet, wer ftartet die Glies ber? : | ber Ronig, ber befte, ber gutigfte Freund. |:

3. Beherrscher, dir lächeln auf blumigen Wegen die Lies be des Bolfs und die Freude entgegen, : jum Wachsthum die Segens, des Friedens, der Ruh! |: Ergreifet die Becher mit freudigem Singen, ihm Opfer der treuesten Ehrfurcht zu bringen. :| Es lebe der Rosnig! trinkt jauchzend dazu! |:

#### 104.

Mel. Die Zeiten Bruber find nicht mehr zc.

Die ihr als Bruder lebt verstraut um Thoren unbefums mert, der Wahrheit eine Fesstung baut, die feine Zeit zerstrummert, denkt, daß nur einzig auf der Welt die Einstracht euren Bund erhalt.

Chor.

Wir wollen einig fenn.

2. Der Maurer schreitet munter fort im angewief'nen Gleise; hinan! bleibt unser Losungswort, nach unser Bater Beise; so find wir thatig und vereint, bis einst bes Baues Schluß erscheint.

# Chor.

Wir wollen Maurer fenn.

3. Der Leibenschaft, die ihn belebt, barf nicht ber Mensch sich sich sich fich stollt erhebt, lernt sie ber Maurer gahmen; durch Weischeit wird ber Stoll versscheit, das Laster dann ber Tugend weicht.

### Chor.

Wir wollen weife fenn.

4. Wenn nach ber Arbeit fich bas herz bei unferm Mahl erheitert, und bei des Rachsten herbem Schmerz zur Menschlichkeit erweitert; so find wir dem Gelübde tren, so ist dies Pflicht der Maurerei.

Chor.

Wir wollen Maurer fenn.

# 105.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 64.

Die ihr brüderliche Thranen ungerührt oft fließen feht, und den Leidenden verstoßet, ber bei euch um Mitleid fieht;

2. Nur im rauschenden Getummel dieser Welt die Freude sucht, Bruderliebe in euch todtet, oft dem Untersbrückten flucht;

- 3. Euer Gold der Wolluft opfert, nicht gedenkt der füßen Pflicht, die euch fagt: lebt zu beglücken, und vergeff't der Armen nicht;
- 4. O, liebt Wohlthun! diese Eugend macht euch nur allein begläckt, macht, daß euer Ange immer freudig nach ber Zufunft blickt.
- 5. Eilt hin, wo Berlaffne feufzen, stillet ihren Gram und Schmerz; rettet die im Elend dulben und gießt Erdsfung in ihr Berg.
- '6. Trocknet oft bie fillen Thranen, die bedrängte Unsfchuld weint! Wandelt hin zur niedern Sutte, zeigt euch da als Menschenfreund'!
- 7. Lebet fo, wie euer Lehrer euch mit Sanftmuth einst gebot, daß fein folternbes Gewissen eurer letten Stunde droht!

Mel. S. Boheims Auswahl 2c, Th. 1. S. 80.

Die ihr der Tugend Tempel baut, der Maurer achte Brüder! die ihr des Lichtes Rlars
heit schaut, des Ordens
wurd'ge Glieder! : Rommt

10

fommt zu jenem Heiligthum! die Tugend winkt zum Glack, zum Ruhm; auf! laßt ihr zu gefallen auch euer Lied ers schallen. |:

- 2. Die Neugier, die nur Borwiß lenkt, sucht, lauschet, hofft zu rathen; hier, wo man weit erhabner denkt, blühn edle stille Thaten. : | Der Gott, der sie hervorgebracht, vershülte sie in Mitternacht, und ließ zu Euch, ihr Brüder, nur dies Geheimniß nieder. |:
- 3. Vereinigt Euch, gebt Weihrauch her, die Tugend zu verehren! ihr Tempel steht, und seine Ehr', sein Lob wird ewig währen. : | Faßt, Freunde, faßt Euch Hand in Hand! dem edlen Trieb, der uns verband, ertonen unfre Lieder, und schassen dreisach wieder. |:

# 107.

Mel. G. Sammlung von Mele dien, N. 20.

Die ihr im sichern Seilige thum der Weisheit ench vers bandet, und euer Glack und euern Ruhm in ihrem Tempel fandet; hier, in der stillen Freuden Schooß, bewahrt sie ench ihr köftlich Loos, und macht euch frei und groß.

- 2. Der Trieb, der euch hiesher beschied, war ein Geschenk bes himmels: ihr floht, von Ahnungen durchglüht, die Menge des Getümmels. Ihr kamet ohne Falsch und schwurt, und sah't, und horstet, und ersuhrt; doch denkt auch, was ihr schwurt!
- 3. Der du zu Thoren bich gesellst, dich zu den Spottern rottest, dein ungesundes Urtheil fällst, und unsers Bundes spottest; o fühltest du, wie viel dir fehlt, du fämst voll Ren' und murd'st erwählt, und wurd'st, wie wir, beseelt!
- 4. Dann fühltest du, mit Wonn' erfüllt, das Glück des Maurerbandes, das neidens werthe Ebenbild des goldenen hirtenstandes. Erwählte Brüder, unter euch ist jeder Bruder groß und reich, sind alle Brüder gleich.
- 5. Die leberzeugung macht und ftart, das Wahre zu ergrunden, und was sich und bisher verbarg, lehrt und die Weisheit finden. Sa lange sich die Spharen drehn, fo

lange Menschen Menschen sehn, wird unfer Werk bestehn.

- 6. Der Maurer ift fein Sonderling, die Pflicht macht ihn gesellig: und wer den Ruß von uns empfing, lebt in der Welt gefällig. Trägt auch sein Flug ihn himmelwärts, so bleibt ihm doch ein menschelich herz, das fühlt der Mensschen Schmerz.
- 7. Nur fern vom thörichsten Gemisch ber zwangesvolslen Zecher, beckt uns die Freisheit unsern Tisch, und füllt uns unsern Becher. Hier, in der Unschuld Gegenwart, trinkt, Brüder, froh nach Maurerart: es lebe, der es ward!

## 108.

Mel. S. Zweite Sammlung vou Mel. Nr. 23.

Die ihr mit Stark' und Licht vertraut, um Thoren unbekammert, der Wahrheit eine Beste baut, die keine Zeit zertrummert: bestätigt, was in aller Welt der Ruf von euch verbreitet, daß Eintracht euren Bund erhalt, daß euch die Weisheit leitet. Chor.

Frohlich und frei, und dem Gelübbe treu, das ift der Breis ber Maurerei.

Einer.

Erwägt und schätt ihn lebenslang, und fingt bem großen Meister Dank.

Chor.

Gluckliche Maurer! : |:

2. Die Tugend, der wir uns geweiht, schügt unfrer Brüder Frieden; durch sie allein sind Bettlerkleid und Purpur unterschieden. Jum Niedern läßt der große Mann sich in der Loge nieder; mit unsern Schürzen angethan, sind wir nichts mehr, als Brüder.

Chor.
Fröhlich und frei 2c.
Einer.
Erwägt und schätt 2c.
Chor.
Slückliche Maurer! : |:

3. Der Leidenschaft, die ihn belebt, darf nicht der Mensch sich schämen; nur, daß sie sich nicht stolz erhebt, lernt sie der Maurer zähmen. Ihm hilft die Weisheit, daß sie nie zu übermuthig werde:

und durch die herrschaft über fie wird er ein herr der Erde.

Chor.

Frohlich und frei zc.

Einer.

Erwägt und schätzt u.

Chor.

Sluckliche Maurer! :|:

4. In froher Mannichfalstigkeit des Wahren und des Schönen führt freundliche Gefälligkeit uns durch des Lebens Scenen; fo reizt die Luft den Schlemmer nicht zum Taumel feines Festes, als uns zur Uebung unfrer Pflicht der Erd' und Menschheit Besties.

Chor. Frohlich und frei 1c. Einer. Erwägt und schäft 2c.

Chor.

Gludliche Maurer! :|:

5. So schreiten wir ermunstert fort im angewief nen Gleise; hinan! bleibt unser Losungswort, nach unfrer Bater Beise: bis einst ber Eifer mit ber Zeit bes Baues Schluß beschleunigt, dann fiehet die Ungläubigfeit, wozu wir uns vereinigt.

Chor. Fröhlich und frei 2c. Einer.

Erwägt und schäßt x.
Chor.

Glucfliche Maurer! : |:

6. Und wenn nach Arbeit jest der Saft der Reben uns erheitert, werd' unfer Berg durch seine Kraft zur Mensch-lichkeit erweitert; dann wers de, der sich hungrig grämt, wenn wir in Freuden effen, der Dürft'ge, der sich seiner schämt, ihr Brüder, nicht vergessen.

Chor.
Frohlich und frei 2c.
Einer.
Erwägt und schäft 2c.
Chor.
Glückliche Maurer! :::

# 109.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 21.

Die ihr felten unfre Gafte — heut in unfre Loge famt, und an unferm frohen Feste schwesterlichen Antheil nahmt: send willfommen, von uns allen, beren Freuden ihr vermehrt, Schwestern, von uns allen

hört: fend willfommen! ench erschallen.

- 2. hier, wo harmonie bie Bergen leicht an andre Bergen feiließt, und der Bruder feisner Schmerzen bei des Bruders Glud vergift: hier, ihr guten Schwestern weihet euch mit uns der Maurerei, fühlt euch groß und fühlt euch fret, unfrer Rette eingeweihet.
- 3. Wenn ench gleich in unsferm Kreise manches unbes
  greistich ist; v! so benkt
  barüber weise, und verkennt
  uns nicht und wist; auch die
  edelsten der Frauen dürsen,
  das ist Maurerpsticht, dursen
  nicht bei vollem Licht himter
  unsern Vorhang schauen.
- 4. Stimmt mit ein in unfre Lieber, liebe Schwestern
  ftimmt mit ein; unfre Freude,
  meine Brüder, wird dann
  doppelt festlich senn. Stimmt
  mit ein: der Maurer lebe!
  der, ein guter biedrer Mann,
  Gutes thut, so viel er fann!
  D, er lebe, o, er lebe!
- 5. Und nun füllet, wactre Bruder, noch einmal die Glafer voll! Füllet sie und trinfet wieder, es gilt unfrer Schwestern Wohl. Jede gute

Schwester lebe, die dem Brus der, der sie liebt, Freuden gonnt, und Freuden giebt, o, fie lebe, o, sie lebe!

110.

Mel. S. Böheims Auswahl zc. Eb. 1. S. 132.

I ie Retten, Brider, die und binden, find Eintracht und Beständigkeit. Den innern Rang, den wir empfinben, bezeichnet unser Frierkleid. Beim Boll, den wir und selbst entrichten, sind wir vom Eigendankel fiei.

Chor.

O! groß und ebel sind bie Pflichten in der erhabnen Maurerei.

2. Das Lofungswort ber goldnen Zeiten war aligemeine Redlichkeit. Jeht gelten außre Soflichfeiten oft mehr, als innre lauterleit. Doch uns erfennt man an ben Früchten ber ungefchmücken Biebertreu.

Chor,

D! groß und edel ic.

3. In unfern treu bers fchwiegnen Banden belaufcht und fein Berratherohr. Bor unfern unbeflecten Sanden entweicht der Laftrer und der Thor. Den alten Tempel aufs juricheen, fieht und die Borsficht machtig bei.

Chor.

D! groß und ebel ac.

4. Druckt unsern Rachken Moth und Burde, so milbert sie ber Menschenfreund, ber, voll Gefähl für Menschenswirde, bes Mitseide warme Thrane weint. Man liest in allen Weltgeschichten, daß dieses unser Keichthum sey.

Chor.

D! groß und edel ic.

5. Die Zuversicht ruht in bem herzen, und Offenheit im Angesicht. Wenn Wolfen gleich die Sonne schwärzen; so strahlt sie doch mit eignem Licht. Nur Wahrheit soll und unterrichten, nicht Land, nicht Runft der heuchelei.

Chor.

D! groß und edel ze.

6 Kommt, Brüder, Sand in Sand geschlungen, erneuert jest der Freundschaft Band. Das große Seil, das wir befungen, hat uns der himmel zugewandt! der Ban, den wir

getreu verrichten, ift heilig so w. oreimal brei.

Loor.

O! groß und ebel sind die Pflicken in der erhabnen Drauterei.

#### 1!1.

Mel. S. Bobeims Auswahl ze. Eh. 2. S. 93.

Die mit der Mutterliebe Bicen gern ihrer Sohne Fice, n gewahrt, hor, Bruder, mit des Dants Entzücken, was dich die hohe Weisheit leert.

- 2. Bon ihrem Flammenblick geleitet, durchforschet sie, v Maurer, dich, pruft bich durch Thaten, und bereitet dein herz zu ihrem Tempel sich.
- 3. Dann fühlst du erst bas Richts der Ehre, wornach der Ehor der Welt sich reißt, und schwingst, durch ihre Simmelstehre, zu edlern Schägen auf den Geift.
- 4. Dann fühlst du, daß an jen im Tage die Aernte bestre Fre S chte trägt; fühlst, daß bes ernsten Richters Wage fein Eigensinn des Gluck bewegt.

5. Die Weisheit knupft ber Bolter Bande, fie steht und magt das Gold der Zeit, und baut, hier in des Staubes Lande, ein Denkmal für die Ewigfeit.

#### 112.

Mel. S. Sammlung von Mels; bien, Nr. 22.

Die Sonn' in Westen zeigt uns schon von unserm Tagewert bas Ende: fommt Bruber! und empfangt ben Lohn bes edlen Fleißes treuer Sanbe; empfindet jest bei gutem Muth, wie schon sichs nach ber Arbeit ruht.

- 2. Sest ench jum brüders lichen Mahl mit heitern Stirsnen, offnen herzen, trinkt weißlich, nach geweihter Bahl, würzt Speif und Wein mit muntern Scherzen; doch, daß der Scherz nicht allzu frei, unbrüderlich und kränkend fen.
- 3. Der Maurerei geliebte Pflicht verkennt, noch felbst bei Frohlichkeiten, ein guter ächter Maurer nicht; laßt, Brüder! stets die Pflicht euch leiten: send jest gesellig und bezeigt zugleich euch sittlich; morgen schweigt!

Mel. S. Böheims Auswahl id. Th. 1. S. 58.

Die Trennungsstunde schlägt ihr Brüder, sie ruft euch in das Feld des Ruhms. Für ench ertönen unfre Lieder, im Innern dieses heiligthund. Doch Muth ziemt unserm Bunde, Muth ist des Mausers Pflicht.

Chor.

Es trennt die Scheidungsfunde das Band der Maurer nicht.

2. Bald, Brüder, kampft ihr mit Gefahren, indeß die Freundschaft einsam klagt; boch auch umringt von Feindes Scharen, bleibt noch der Maurer unvergagt; selbst vor der Mörser Schlunde, bebt nur der Bösewicht.

Chor.

Die nahe Todesstunde ersschreckt den Edlen nicht.

3. Zieht hin, und fiegt geliebte Bruber! Seit bem, ber groß und ebel fallt! Wir finden broben einst ihn wieber, im Beiligthum ber beffern Welt. Dort strahlet unserm Bunde ber Bahrheit volles Licht! Chor.

Des Lebens legte Stunde trennt achte Maurer nicht.

117.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Th. 2. S. 208.

Die Trene ist ein festres Band, als je das Band von Erz, sie kettet sichrer Sand an Sand, und stärtt der Brüsder Serz; den Bund der Arast beschwören wir, Eintracht ist sein Panier; : wo ist ein Fall, der den erschreckt, den seine Rüstung deckt. |:

- 2. Des weisen Königs Tempel steht auf Marmors saulen fest, und seines Glanzes Majestät strahlt gegen Oft und West; sein heil'ger Wahrsheiteruhm verscheucht den Spotter, der sich zeigt, : | und unterjocht die Sinnlichkeit, die Schmeichlern Weihrauch streut. |:
- 3. Wer ewig Lorbeern trasgen will, sen in der Tugend Held, trag seine Leidenlasten still, streb' nicht nach Ruhm der Welt, Drauf geh' er den geraden Pfad zur edlen großen That, : und glaub', daß Tusgend, Muth und Treu unsäberwindlich sep. |:

Mel. G. Böheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 148.

Die Lugend ift das Band der Freunde, fein Bundniß dauert ohne fie. Das Laster stiftet Menschenfeinde, und nicht ber Bergen Barmonie.

- 2. Ja, suchte jeder Mensch die Tugend, so wurde Freundschaft allgemein, und alle Welt wie Eine Jugend von einem einz'gen Bater seyn.
- 3. Die Tugend halt mit treuen Armen den, der es edel mit ihr meint; sein Unglück fühlt sie mit Erbarmen, sein Wohl so freudig, als ein Freund.
- 4. O, Kind ber Tugend, holde Liebe! wir bilben unfer Glud burch bich. Den Maurer fegnen beine Triebe; er lebt und benfet bruberlich.

# 119.

Mr. 25.

Die Welt, ihr Brüder! fieht uns nicht in unsers Tempels Sallen; heißt unser Werf ein schön Gedicht, das ihr nicht soll gefallen: sie soll auch uns fern Bau nicht fehn, fo fehr fein Glanz fich zeiget, bis er zu den gewünschten Soh'n zu ihrem Glide einst steiget.

2. So seh sie denn den Maurer nicht, sie seh nicht seinen Tempel; nur sehe sie, was stärker spricht: sein leherendes Exempel. Wird sie durch uns die Tugend sehn, die nur der Maurer zeiget, so sieht sie uns schon jest auf Höh'n, die er allein ersteiget.

#### 120.

Mel. S. Sammlung von Melo; dien, Nr. 26.

Die Welt liegt eingehüllt in Nacht, und von der Arbeit ruhn wir Maurer, unfer Werk vollbracht, am Feiers abend nun.

- 2. Der Neugier Auge lauscht nicht mehr auf dies verschloßne Thor; auf Schlag, auf Stille horcht nicht mehr ein ungeweihtes Ohr.
- 3. Rur wir entfagen 3wang und Stand, ergreifen Glas und Wein, und jeder nimmt das Glas jur hand, und ichenkt den Rektar ein.
- 4. Es lebe die geweihte Bahl ber beil'gen Maurerei! und

Leben foll drei heil'ge Mal das Bruder = Einerlei.

- 5. Auch wer des Armen nicht vergist; wer lieber giebt, als nimmt; wer treu und acht, wer Maurer ift, und wer das Ziel erklimmt;
- 6. Wer von der ungeweihsten Welt verdient, geweiht ju fenn; wer einst die Weihe noch erhalt, auch dem gilt unfer Wein.
- 7. Und jedem Spotter, welscher schmalt, was er doch nie erfannt: dem munschen wir, was ihm noch fehlt, mehr Dulbung, mehr Bersstand.
- 8. Wir aber, Maurer, Hand an Sand gefettet, tren und frei, wir Brüder fegnen unfer Band, und rufen dreismal brei.

#### 12T.

Mel. S. Zweite Sammlung von . Melodien, Nr. 24.

Die Zahlenkunst, o Brüber, blühte in dem begrauten Alterstum; noch, — dankt es jener Bater Gute! — noch gründet sie des Ordens Ruhm, und bildet unfre Lebenswahl; drei ist die Maurerzahl.

2. Ihr hort des Deifters

- Sammerschläge, hört fie mit Ehrerbietung an. Sie machen auf dem steilen Wege sich Eugendfeinde unterthan; denn sie sind mächtiger als Stahl: brei ist die Maurerzahl.
- 3. Der Schöpfer forgt für unfre Freude in jedem Reiche ber Ratur, im Aether, in ber Fluren Rleide, und in ber Berge tiefer Spur; Bergodgen winfet überall, brei ift bie Maurerzahl.
- 4. Daß wir uns durch das Dreieck grußen, ift eine rathfelvolle Pflicht. Die Rosen feuscher Schonen kuffen, verbeut
  die Ordensregel nicht. Der Bruderfuß geschieht dreimal;
  drei ist die Maurerzahl.
- 5. Der Wein befeuert unfre Lieder; wir wissen, wie man trinken soll. Wohlan! trinkt auf das Gluck der Brüder, und auf des besten Königs Wohl! Dann schmeckt und dieses Logenmahl: drei ist die Maurerzahl.

#### 122.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c Th. 1. S. 121.

Die Zeit entstieht mit raschem Flügel, und feine Macht bringt fie jurud: boch Klugsheit lenket ihren Jugel, und nußt das gegenwart'ge Glad. Wohl dem, der seine kurzen Lage nach Summen guter Thaten zählt; der weislich seine Freuden wählt; der Bürzben fühlet ohne Klage,: und Abends: heut ist's wohlgethan! heut lebt' ich würdig! sagen kann. |:

- 2. In unfern unentweihten Hütten herrscht weder Uebersfluß noch Zwang. Nur hohe Unschuld reiner Sitten bestimmt des Maurers innern Rang. Die Reinigkeit ist hier das Siegel, das an dem goldnen Buche steckt: blieb je ein Heuchler unentdeckt der Wahrsheit hellgeschliffnem Spiegel?

  1. Hinweg als ein verhastes Glied, wen noch der Lüste Laumel zieht!
- 3. Der Dürft'ge weint 
  v wischt die Thrane wohlthätig ab mit milber Hand: sie 
  prangt, jenseit der Lebensscene einst am elnsischen Gewand. Wie dort im sarbenreichen Glanze von fern der 
  schönste Stern erscheint: so 
  herrlich sieht der Menschenfreund im Lichtumstoffene Ch-

renfranze, : | und Jubelstims men segnen ihn mit hunderts fältigem Gewinn. |:

4. Seil jener segensvollen Stunde, da uns die Bruderspflicht verband! Die Rette sey dem treuen Bunde ein unsverletlich Unterpfand. Seil allen Maurern, die sich lieben, von Aufgang bis zum Niesbergung! Wir grüßen die mit Lobgefang, die Tugend ehren, Tugend üben. — : | Wohlan, es ist Hochmitternacht, und unsre Arbeit ist vollbracht! |:

# 123.

Mel. G. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 186.

Die Zeiten, Brüder, find nicht mehr, da Treu und Glaube galten; die Worte find jest glatt und leer, die Herzen reich an Falten. Wie mancher schwöret Stein und Bein, und doch stimmt feine That nicht ein. Wir wollen redlich fenn.

# Chor.

Wir wollen redlich fenn.

2. Als Bater Noah Wein erfand, trank er in Dattellauben, mit beffen Starke unbekannt, ju viel vom Saft der Trauben; um sich im Alter zu erfreun, berauschte er sich in dem Wein. Wir wollen mäßig sevn.

Chor.

Wir wollen maßig fenn.

3. Wer nach verbotnen Schägen frebt, beflecket fein Gewiffen; es naget ihn, fo lang' er lebt, mit gift'gen Schlangenbiffen: mit Wenigem zufrieden fenn, schafft Seelenruh, bringt keine Bein. Aufrieden laft und fenn.

Chor.

Bufrieben laßt und fenn.

4. Der weise Schöpfer hat die Welt zur Freude nur erssichaffen; den Traumer, dem fie nicht gefällt, mag sein Berdruß bestrafen. Der Misfanthrop mag immer schrei'n, und uns die Freude nicht verzeihn: wir wollen frohlich fepn.

Chor.

Wir wollen frohlich fenn.

5. Last uns, so oft wir Menschen sehn, die Noth und Blose leiden, noch eh' sie uns um Beistand flehn, sie speifen, tranken, kleiden! Der wahre Mensch sieht ihre Pein, um Troft und Pulse zu ver-

leih'n. Bir wollen Menfchen fenn.

Thor.

Wir wollen Menschen fenn.

6. Durch That und Werke zeigt der Welt, was eure herzen fühlen! der, welcher echte Freundschaft halt, wird nie mit Worten spielen; er wird vom Eigennuße rein, ihr seine ganze Seele weih'n. Wir wollen Freunde seyn.

Chor.

Bir wollen Freunde fenn.

7. O bringt die goldne Zeit juruck, ihr, benen durch ben Orden Licht, Freiheit, Muth und Lebensglück jum frohen Theil geworden. Frohslockend, und mit reiner Luft ertonet dann die rege Bruft: wir wollen Brüder fepn!

Chor.

Wir wollen Bruder fenn.

124.

Mel. S. Sammlung von Mele. dien, Nr. 27.

Dir, beffen Blick, indem er schaute, — and einem Chaos Welten baute, Allmächt'ger! — bis in Ewigkeit sep dir ber Maurer Lied geweiht.

2. 2Ber

- 2. Wer wagt es, ohne ein Berbrechen, den großen Nasmen auszusprechen, den nur der wahre Maurer fennt, wenn er im kicht dich, Hochsfter, nennt?
- 3. Du bautest uns, und unfre Pflichten sind: em'gen Dank bir zu entrichten. Schau! hier am heiligen Altar bringt jeber Dank und Opfer dar!
- 4. Du gabft und Freiheit mit dem Leben, um doppelt Leben und zu geben, und beis bes danken ewig wir, alls machtiger Regierer, bir.
- 5. Du zeigtest Menschen beine Klarheit, entsiegeltest die heil'ge Wahrheit, und gabst der Weisheit hochsten Lohn dem dir getreuen Saslomon.
- 6. Boll Beisheit baute er mit Starke das größte aller Bunderwerke, das dir geweihste Beiligthum, der Baukunft Schönheit ew'gen Ruhm.
- 7. Dank sen dir, Gott! wenn unter Brüdern die Freude sich in frohen Liedern verbreitet. Ewig Dank sen dir! wenn wir dich bensten jauchzen wir.

- 8. Gelabbe, die ju jenen Stunden uns unauflöslich fest verbunden, verbinden uns ju start'rer Pflicht, und diese bricht ein Maurer nicht.
- 9. Sie binden und den wir nicht fehen, doch der und baute, zu erhöhen, und diese erste, stärkste Pflicht verfäumt ein Meister Maus rer nicht.

Mel. S. Boheims Auswahl ze. Eh. 2. S. 96.

- Dir und unserm Bund gur Ehre werde dieses Glas ges füllt! Bruder, sieh die Freus bengähre, die für dich dem Aug' entquillt. : | Auf der Bahn, die du beginnst, hare ret größerer Gewinnst. |:
- 2. In vertrauter Bruder: mitte fällt dein Menschenloos dir fuß, denn sie bau'n gur Pilgerhutte dir ein Unschulds-Paradies, : reiner Freud' und sanftem Scherz öffnen sie bein weiches herz !:
- 3. Mitgefühl und Bruders milde pflanzen fie in deine Bruft: Freund, nach unfers Meisters Bilbe, werde Boblthun deine Luft! : | Schäme

bich ber Durft'gen nie, fatt's ge, labe, trofte fie! |:

- 4. Dann folgt, wo du gehft, bir Segen, schwebt um dich in Flur und Sain, thauet bir im Donnerregen, glanzet bir im Mondenschein, : ubersall erfreut er dich, wie dein Richter inniglich! |:
- 5. Jede hoffnung beines Strebens, jede weise Wisbesgier, und die Wanderschaft bes Lebens werden leicht und reizend dir; : | frei von Schwarmerei und Wahn ende so die Maurerbahn. |:

# 126.

Mel. S. Böheims Auswahl xc. Th. 1. S. 54.

Dreimal gegrüßt, du Glieb der Bruderfette, Genes'ner Heil, dir, Heil! : | Wir jauch= zen dir, wir nehmen um die Wette an deinem Glücke Theil: |:

- 2. Du fampftest ahnend schon mit Tod und Leben, halb offen stand das Grab; : | Doch er, der bich der Welt und uns gegeben, fah liebevoll herab. |:
- 3. Da fehrte Balfam ber Genefung wieber in beine Bruft gurud; : | Jest fingfi

bu, neu gestärft, der Freude Lieder, mit glutentstammten Blick. |:

- 4. Seb ihn empor, zum Urquell reinen Lichtes, bas unfern Bau umftrahlt! : | Sa! wie im Schimmer beines Unsgesichtes, sich Dank und Ruhsrung mahlt! |:
- 5. Nimm hin ben Bruderstuß von unferm Munde, nimm diefen Becher, Freund! : | Freu' dich des Dafenns, bis die lette Stunde auf immer uns vereint! |:

# 127.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 216.

Du bist zum lettenmale hier am geweihten Ort; du gehst aus unfrer Mitte, aus unfern Urmen fort!

#### Chor.

Es loft bes Schickfals Sand, ach, nur zu bald bies Band!

2. So reife dann, o Lieber! bein fen das beste Glud; nur benk auch in der Ferne recht oft an uns jurud.

#### Cbor.

Denk an die Bruderpflicht, fie lehrt: vergiß uns nicht.

3. Bring' auch entfernten Brübern ben breimal heil'gen Gruß: und fen bei achten Gliedern, bas, was der Mauster muß.

# Chor.

Dann lebst du friedenvoll, und, Bruder, nun leb' wohl!

4. Ruft aber bich jum Lohne ber Welten Meister ab; fo fen jum bessern Leben, ein Uebergang bein Grab!

Chor.

Dir fen's nicht schreckenvoll, und Bruder, dann schlaf wohl!

# 128.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Th. 2. S. 90.

Du, bem die Sand der Prüsfung verhüllte das Gesicht, liebst du das Werf im Finsstern, so slieh, denn es wird Licht. Der Wahrheit Licht verfennt die Welt! hier ist ihr Altar aufgestellt.

2. Du Wandrer, gang entstleidet von allem eitlen Schmuck, haft du an inn'rer Burde, hast du an dir genug? Dier gilt kein Prunk, kein falscher Schein, dein herz muß unser Bruder sepn.

3. Du, ber fich fremden Sanden voll hoffnung anverstraut, haft du den mahren Glauben auf Tugend festgebaut? Wir glauben an Unsterblichkeit, denn unfer Thun ist ihr geweiht.

# 129.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 15.

Du, dessen Allmacht Welten schuf, herrscher im Reich der Geister, aller Wesen herr und Meister, hor' Allgüt'ger unsfern Ruf! Laß auf Tugend, nicht auf Schein, unsers Tempels Bau gegründet; laß das Band, das uns verbinsdet, laß es das Band der Menscheit seyn.

# 130.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 25.

Dut, die mit Soheit in den Blicken, in ihrer ftarfen Rechte Sieg; und Erdgeborne ju beglücken, von ihrem Gottersfiße flieg;

2. Die jeden Rummer diefer Erbe und jede Bonne mit uns tragt, und neben Unmuth und Beschwerde, Lust in bes Lebens Wage legt.

- 3. Geleite mich die Bahn bes Lebens, du hohe Freubengeberinn, und gieb, daß ich durch Licht vergebens zu Licht nicht auserkoren bin.
- 4. Stets fen in meinem Bufen Friede, mein Tagewerk mir Frendenspiel; ich nie jum Ban bes Tempels mude, Bollendung meiner Schritte Ziel!
- 5. Das Ziel, nach bem die Thoren streben, fen meiner Engend Klippe nicht! aus Rächten, die mich oft umgesben, errette mich der Weisheit Licht.
- 6. Unwandelbar mall ich die Pfade der großen Meisterinn Natur, fo fprofit am rauhesten Gestade mir Palsmenschatten einer Flur.
- 7. Mag dann die Thorheit fich erfrechen, auf uns voll Eifersucht zu schmähn, die Wahrheit wird die Unschuld rächen, und zu Triumphen uns erhöhn.
- 8. Seht, schon flammt uns im Morgensterne des Lichtes Bild aus Mitternacht. Auf, Brüder, in die gold'ne Ferne!

dort glänzt ein Tag uns ohne Racht.

9. Empor auf ruftigem Gefieber! bort ift ber Quell, bort
ift bas heil. Der Geift fieht
Licht, fehrt freudig wieder,
und nimmt erwählt am Lichte
Theil.

# 131.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 26.

Du mußtest, Diogen, am Tage Licht verbrennen; und hast boch in Athen nicht Mensichen sinden können. Jest, willst du suchen gehen, laß es nnangezundt; hier kannst du Menschen sehen, so viel hier Maurer sind.

- 2. Die Freiheit herrschet hier bei edlen Lustbarfeiten; die Wolfust sitzet ihr mit allem Reiz zur Seiten. Wir Mansrer, wir verbinden, durch Güte der Natur, mit Plato 8 hoshen Gründen den Scherz des Epifur.
- 3. D Liebesgott! verzeih, du mußt uns drum nicht haß fen, daß wir in unfre Reih nicht deine Schonen laffen; du weißt schon, deine Tugend ift nicht Berschwiegenheit;

nein, Rind! für beine Jugend nunt feine Beimlichfeit.

- 4. Doch glaube barnm nicht, daß fich so schone Seeslen zu Spottern ihrer Pflicht und beines Zepters zählen. Es mischt in unfre Lieder fich oft dein Loblied ein, und alle brave Brüder find nach der Loge dein.
- 5. Durch meinen Mund begehrt ein Schüler von den Alten, zum Pfand von seinem Werth, hier Zutritt zu erhalten. Ihr, Maurer, reizt den Dichter mit ungleich stärfrer Rraft, als mancher Splitterzichter verdorbner Brüdersschaft.

# 132.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 27.

#### Biner.

Durch der Freundschaft und der Liebe unverstellte Bartlichkeit, durch der Treue sanfte Triebe schmecken wir das Gluck der Zeit.

#### Chor.

Belohnet die Reigung, belohnt fie entzückt! genießet der Tage, und macht uns beglückt!

#### Einer.

2. Wift, Verschwiegenheit und Treue schmucken unfre Leidenschaft. Unser Trieb weiß nichts von Reue, ihn belebt die reinste Kraft.

# Chor.

Ja, wunscht ihr Berichwies genheit, Trene, Bestand: fo reichet, ihr Schwestern, den Brudern die Sand.

#### Biner.

3. Selbst nach unsere Dre bens Pflichten weihen wir euch Sand und Berg: Opfer, bie wir euch entrichten, sind nicht leichter Winde Scherz.

#### Chor.

Die Regeln des Ordens ersfüllen die Bruft mit redlicher Reigung, mit gartlicher Luft.

#### Biner.

4. Milber himmel! welsches Fügen! Wunsch und Soffen find erhort! Schonsheit, gottliches Bergnügen! ewig sen bein Glanz verehrt!

#### Chor.

Wie ftandhaft, wie gartlich, wie reigend, wie rein wird, Schwestern, ber Bruber Besichaftigung fent!

Mel. G. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 28.

Edle Maurer! auf! und singt erfreut; denn ihr nur schmet- ket ohne Gram die achte Froh- lichkeit. Auch die Thoren haben Wein, und sie glauben froh zu seyn; aber mitten im Genuß stört sie ekler Uebersdruß, und von ihren Freuden ist die Reu der Schluß.

Chor.

Von ber Thoren Freuden ift die Ren ber Schluß.

### Einer.

2. Aber sie legt felbst den ew'gen Grund zu unfrer steten heiterkeit, zu unserm Freundschaftsbund. Eifer, Treu und Volgsamkeit, und was sonst ihr Mund gebeut, Brüder! hat uns hier vereint: hier ist Alles, Alles Freund. Zitternd slieh der Frevler, der 8 nicht redlich meint!

#### Chor.

Zitternd flieh der Frevler der's nicht redlich meint!

# Einer.

3. Alfo nahet euch dem Beis ligthum, und ringt mit Eifer,

ringt mit Lust nach ächter Maurer Ruhm! Euer Muth sen unerschreckt, wenn euch heil'ge Nacht bedeckt. Harrt und schweigt, und forscht und ringt nach der Weisheit Licht, und schwingt euch dem Tag entgegen, der die Nacht versschlingt.

Chor.

Harrt und schweigt, und forscht und ringt nach der Weisheit Licht, und schwingt euch dem Tag entgegen, der die Nacht verschlingt.

134.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Eh. 2. S. 246.

Eble Maurer, schmeckt das Glück, das die Wahrheit schenket, wenn sie durch gesstärften Blick unsre Freuden lenket. Wenn in heil ger Dunsfelheit wir den Altar franzen, macht der Freundschaft Seligsfeit unsre Sonne glänzen.

2. kachelnde Zufriedensheit, weiser Freude Stempel, schmuckt der Maurer Frohlichsteit, wohnt in ihrem Tempel. Beilig, Brüder, sen der Bund, den wir uns geschwos

ren; Maurer, euch nur sen er Kund, fern unheil'gen Ohren.

3. Thranen, beiliges Gefühl, opfern wir dem Leide, Sarmonie und Saitenspiel mehrt ber Bruder Freude. Maurer, ihr, der Menschheit Ruhm, lehrt durch edle Werfe! Zeigt in eurem Beiligthum Weisheit, Schönheit, Starfe. 4. Reicht dem Sinfenden die Hand, Rath und That den Brudern; alle Menschen fnupft ein Band, in verfchied'nen Gliebern. Geht der Urmen Durftigfeit, feht die Thranen fließen! Wohlthun, fanfte Menschlichkeit, soll die Arbeit Schließen.

# 135.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Kh. 2, S, 58.

Eble Treu, du hast den ersten Bund unter Menschen segenvoll errichtet, und jum ernsten Schwure hat dein Mund edle Menschen einst verpflichtet; sanste Sitten und Geselligkeit sind durch dich entstanden, und das Ideal der goldnen Zeit ist in dir vorhanden.

2. Aber ach! mit jener goldnen Zeit bift auch du, o

eble Tren, verschwunden; kehre wieder, fanfte Zartlichefeit, die einst Pylades empfunsten, als Orest an feinem Bussen lag, an dem Ziel der Leisden! D ba schenkt ihm sieder junge Tag mehr als Göttersfreuden.

3. Romm herab aus beiner beffern Welt, fente willig bich auf uns hernieder, Bundess göttinn, die uns treu erhalt! p, begeistre unfre Bruder, daß sie muthig nach dem Ziele gehn, ungeschreckt durch Wüsten, um des Urlichts reinen Glanz zu sehn, den die Edlen grußten.

# T 36.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, No. 28.

Edle Tugend, fanfte Freude ward uns vom himmel zugefandt; Blumenfranze tragen beide für euch, ihr Brüder, in der Sand.

- 2. Lebt fur Tugend nie vers gebens und labt euch an der Freude Glud, denn verfloß'ne Beit bes Lebens fehrt nicht ju neuem Brauch jurud.
- 3. Sehet, blub'n nicht die Gefilde fo fcon, fo fruchtbar um uns ber? die Natur, wie

gern, wie milbe macht fie für euch ihr Fullhorn leer!

4. Euch ward Tugend, euch ward Freude zur Uebung, zum Genuß gefandt. Auf, ihr Brüder, lebt für beide, und trennet nie dies himmelssband!

# 137.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 29.

Einen feltnen König preife, preif' ihn hoch, o Festgefang. Schon als Jüngling brav und weise, gab sein Herz ihm Königsrang. In der Laufbahn rascher Jugend, die er sesten Schritts betrat, ward er früh am Scheidepfad der Gefährte strenger Lugend. :| Erhalt' uns ihn, o Gott! erhalt' ihn groß und gut! Für ihn giebt gern sein Volk dann Leben hin und Blut. |:

2. Richt bem Purpur, nicht ber Krone raumt er eitlen Borzug ein; er ist Bürger auf dem Throne, und sein Stolz ist: Mensch zu sepn. Ju dem Flehn gedrückter Brüder neigt er liebreich gern sein Ohr, wer

- die Hoffnung schon verlor, o, dem giebt fein Blick ste wieder. : Erhalt' uns ihn, o Gatt! erhalt' ihn weich und mild! In ihm sieht dann die Welt von seiner Huld ein Bild. |:
- 3. Er zerriß ber Selbssucht Mege, auf bas Wohl des Wolfs bedacht; er verehret die Gesete, auch als Schranken eig'ner Macht; er entfernt der henchler Schaaren, und versachtet Schmeichlerton, denn er winkt zu seinem Thron nur ben biedern Mann, den Wahren. : Erhalt uns ihn, o Gott! erhalt' ihn so gezrecht! Durch ihn wird dann sein Bolf ein glückliches Gezschlecht. |:
- 4. Er gehorcht nicht froms men Wahne, nicht emporter Leidenschaft; seine Thaten, seine Plane sind Geburten beutscher Kraft. In der Wissenschaft Gebiete, durch das Lächeln seiner Gunst, treiben deutschen Fleiß und Runst neue Früchte deutscher Blüthe. :| Erhalt' uns ihn, o Gott! erhalt' ihn deutsch gesinnt!

Welt, was deutsche Rraft beginnt. |:

5. Er gewährt auch unferm Bunde, ber ju Brudern uns vereint, unferm Bau auf beil'gem Grunde, feinen Schut als Menschenfreund. Last und für fein theures Leben, fur fein Glud ibm Bunfche weihn! Stimmet, Bruder, stimmet ein! Laft den hymnus fich erheben. : | Erhalt' uns ihn, o Gott! als heil'ges Unterpfand bes Glucks für Bolk und Staat, für Thron und Vaterland.

# 138.

Mel. S. Bobeims Auswahl 2c. Th. 1. G. 134.

Eins nur, Bruder, Geelen= große giebt bem Menfchen mahre Ruh! feine Burde dectt die Blobe tiefgesunkner Seelen zu. Leichtsinn ift bie erfte Quelle alles Unglucks, das uns drobt. Unschuld bietet auf der Stelle Engelsarm in aller Roth.

alles! und ist dieser fehl ge= than, dann nimmt fich bes

- nahen Falles unfer Schusgeift nicht mehr an. Drum pers folget eure Bege ftets mit Borficht und Berftand! febt, ber Tugend fanft Geprage wird beim erften Blickerfannt.
- 3. Tugend ift fein leerer Name, ist fein Spiel der Phantafie; in der Tugend liegt ber Same ju ber reinsten Sympathie, ju der Seelen= ruh hienieden, ju den Freuben jener Belt, ju bem un= geftorten Frieden, der im Sturm bas Steuer halt.
- 4. Sie begleite uns auf Erden burch der Schmeich= ler feile Brut, burch bes Dornenpfad's Befchwerden, durch der Freuden Ebb' und Kluth; mage uns auf ihrer Wage jebe That im Stillen ab, wein', am letten unfrer Tage, heiße Thranen auf das Grab.
- 5. D Bewußtfenn eigner Burbe, - welch ein gottliches Gefühl! - unfere Lebens schwerste Burdemacht es leicht, wie Duppenfpiel; es gefellt uns ju den Schatten unfrer Lie-2. D der erfte Schritt ift ben, ohne Schmerg; benn von allem, was wir hatten, folgt uns nur ein fühlend Beit.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 29.

Einst lebt' in einer großen Stadt Arift, ein Menschens freund; ein achter Maurer mit ber That, und aller Lars ven Keind.

- 2. Er wandelte fo fiil das hin, fo brav, fo ruhevoll, und gab mit Patriotenfinn bem Staat der Pflichten Boll.
- 3. Doch wußt' er, daß der Großen Gunst nur Seifens blase sen, und kannte nicht die feile Runst der niedern Schmeichelei.
- 4. Markulf verstand fie meisterlich; ftolz, aber ohne hirn, und hamischklug zog er an sich bas beste Glucksegestirn.
- 5. Er stieg empor, und ftarte balb ben redlichen Arist; ein Wolf in mensch- licher Gestalt, ber gute Lam- mer frist.
- 6. Arift verlor fein Amt, fein Gut, burch folden Raub entwandt: boch er behielt noch feften Muth, und blieb in Gottes Sand.
  - 7. Es floß ihm Gegen ju,

ber Lohn far feinen treuen Fleiß; und er fah in dem frommen Sohn der Zucht ges fronten Preis.

- 8. Markulf ftarb an der Gallenfucht; beweinet? nein, verhaßt. Ihm folgte der Bersschwendung Frucht, die größte Schuldenlast.
- 9. Sein junges Madchen fühlte Gram, fonft eitel und voll Wahn. Kein fonft ers geb'ner Diener nahm fich der Berlagnen an.
- 10. Allein Arift versorgte fie, und linderte den Schmerz. Er gab sich vaterliche Muh, und bildete ihr Berz.
- 11. Noch eh' der Tod fein Auge brach, blickt' er nach ihr bethrant. Er rief den Sohn hervor, und fprach: hier ift mein Testament:
- 12. Rimm fie zur Gattinn laß ihr Theil mein halber Nachlaß fenn. Ihr Bater lehrte mich mein Seil: Ges buld, Gebet, Berzeihn.

140.

Mel. S. Bheims. Auswahl 2c. Th. 2. S 146. Eintracht, die die ebnen Pfade awischen Berg und Sohlen geht, an bes Oceans Geffade zwischen Erd' und Welle steht: ha! um deine Locken her wird ber macht'ge Sturm zum Lies be; du berührest nur das Meer, und im Meer ist Friede.

- 2. Wo du stehst, da ist es stille; wo du gehst, da ist Musit; wor dir gilt kein boser Wille, hader nicht und Reisdes Blick. Allen giebst du Einen Sinn, keiner kann den Andern hindern; taufend Brüste reichst du hin deinen tausend Kindern.
- 3. Fallen beine Kinder weinend, weinend hin an deine Brust: o, dein Blick, durch Thranen scheinend, wandelt ihren Gram in Lust. Machte Stolz und Einsamkeit ihre Seelen hart und trübe; danin so bindest du ihr Leid an des Bruders Liebe.
- 4. Jeben tragst du treu und leise, ben du einst getragen haft, hebst dem Jüngling, Mann und Greise von der Schulter seine Last. Bon der Stirne wischest du herben Schweiß und große Mühe, und der Wandrer wiegt in Ruh sich auf beinem Aniee.
  - 5. Laß uns durch dich felig

werben, reine Eintracht, Roniginn; durch dich bluh ich auf der Erden, bis ich Baum im Himmel bin. Zweig und Erde find gepaart: Lebensbluthen, fallt hernieder! fie, die eure Schwester ward, bringt zur Frucht euch wieder.

#### Chor.

6. Brider, ruft mit allen Stimmen: bleib uns, Gotstinn! immer nah; mag bein Segen um uns schwimmen, freundliche Concordia! Lag uns in dein Erbtheil ein, deisne Rinder, beine Erben, in dir athmen, frohlich fenn, leben, lieben, sterben!

#### 141.

Mel. S. Sammlung von Melo; bien, Nr. 29.

Entfernt von allem raufchens den Getummel, genießen wir der mahren Ruh; uns winkt ein Gott, vom hochgestirnten himmel, die Stille feines Fries bens zu.

2. Die Schmach, womit bas niebre Bolf uns schmachte, bem feiner unfern Werth ents beckt, ift ausgetilgt, und auf ber heilgen Statte ein Siegspanier hoch aufgesteckt.

- 3. Denn unfre Unschuld, muthig, frei und stille, erschien doch endlich vorwurfsfrei; die Gottheit sah's und ihre Segensfülle kam wieder auf die Maurerei.
- 4. Da ehrte alle Belt bie guten Werfe, gethan zur Ehre ber Bernunft, und gab zum Bachsthum, Sicherheit und Starfe und Lob der fonigslichen Zunft.
- 5. Und wie ihr Ruhm in langst verstoffnen Jahren sich bis jum Thron ber Sterne schwung: so steigt er auch noch jest, und unsern Schaaren winkt selbst das Volf Beswunderung.
- 6. Fahrt, Brüder, fort, an Tugend fest zu glauben: wer sie nicht ehrt, wird niemals frei; bem, der sie übt, wird nichts die Krone rauben, bestimmt zum Preis der Mausrerei.

varel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 30.

Ergogt euch, Brüder, weil ihr fonnt; bem Sterblichen ift nicht vergonnt, von Leiden immer frei zu bleiben. Ber-

- nunft wird öftere ohne Frucht sich wider schwarzen Unmuth sträuben; Lyaus weiß ihn zu betäuben, und singt ihn siegs haft in die Flucht.
- 2. Lernt, wie sich finstrer Unverstand, verhüllt in trausriges Gewand, von wahrer Beisheit unterscheide, die mit entwölfter Stirne glanzt, und in der Wollust leichtem Rleide, gleich ihr, im Schoose fanster Freude, auch oft mit Rosen sich befranzt.
- 3. D fegnet jeden Augensblick, da ihr ein unvergälltes Gluck in füßer Freundschaft Armenschmecket; da Bacchus euch mit Epheu front, und Wis und attisch Lachen wecket; und muntrer Scherz, der Rarsren schrecket, die Narren und ihr Gluck verhöhnt.
- 4. Doch hört ihr, was bie Wahrheit fpricht? verwöhnt, verwöhnt die Seele nicht zu rauschenden. Ergößlichkeiten, die, wenn der Geist sie lieb gewinnt, von Rosen unter Dornen leiten, und fein Bergnügen aller Zeiten, nur Augensblicke reizend sind!
- 5. Die Weisheit richtet meinen Sinn auf dauerndes

Bergnügen hin, das aus der Seele selbst entspringet. Gesschmack und Wahrheit, ihr entzückt, auch wenn kein Saitenspiel erklinget; auch wenn mein Mund nicht lacht und finget, bin ich in eurem Urm beglückt.

- 6. So lockend jene Freude lacht, die nur die Sinne trunken macht, so nah ist sie dem Ueberdrusse. Die Wollust, vom Geschmack ernährt, stirbt unter jedem Ueberslusse: sie bleibt, bei spärlichem Genusse, weit länger schön und liebense werth.
- 7. Du Tochter wilder Trunsfenheit, flieh, ungestalte Frohslichfeit, und raste nur bei schwachen Reichen! sie mögen burch entweihten Wein bie sanften Grazien verscheuchen! Last, Brüder, last sie Thiesren gleichen: uns lasse Bacschus Menschen sen!

143.

Mel. S. Böheims Auswahl zc. Eh. 2. S. 79.

Erhab'ner Eifer, gottlich Feuer, bas von dem himmel fich ergoß, und durch den homnus der gewalt'gen Leier in manche Gotterfeele floß.

- 2. Du bift der Schöpfer großer Thaten, bahnst dir zum himmel einen Pfad, thust, was einst Roms und Spartas helden thaten, und was homer gesungen hat.
- 3. Laß dich, den Erdfreis zu beglücken, in jedes Maurers Bruft herab! dann trinkt die Tugend himmlisches Entzücken, und jedes Laster sinkt ins Grab.

### 144.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 30.

Erhabne Tugend edler Brüster, Berschwiegenheit, dich singen wir! den schönen Bau so vieler Glieder, geprief ne Tugend, dankt man dir. Wir folgen willig deinem Rathen, die ganze Welt sieht unste Thaten, nur dein Geheimnis sieht sie nicht.

2. D Engend, die aus blosem Scherze der Spotter Thorheit oft verlacht, du biff es, die ein mannlich herze mit Ruhm unüberwindlich macht! Mit Treu, gefellig

und verschwiegen, erbauen wir und ein Bergnügen, das und vom blinden Saufen trennt.

- 3. Die Freundschaft, Sabe bes Geschickes, ist stummer Engend achtes Rind; entbeheren wir auch eines Glückes bei Freuden, die verschwiegen sind? Ihr redlich herz kennt unstre herzen, mit Wehmuth sieht es unsre Schmerzen, mit Wollust unsre Freuden an.
- 4. Entfernet euch, ihr feilen Seelen, die ihr gar nichts verschweigen konnt; ju unsfern Brüdern euch ju zählen, ift eurer Schwachheit nicht vergonnt. Sich und die Jungen überwinden, nie laffen sich durch Lift ergründen, dies ift ber Maurer Tagewerk.
- 5. Verbindlichkeit in unsferm Orden, geprüfte Pflicht der Maurerei, daß wir durch dich beglückt geworden, drin stimmt die Wahrheit selbst uns bei. Die Kette vieler tausend Glieder besteht durch euch, verschwiegne Brüder, besteht und troßt der Ewigskeit.

### 145.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 31.

Erhebe ju des Meisters Thron dich, feiernder Gesfang; und ton' im jubelvollen Ton ihm unfrer Herzen Dank.

#### Chor.

Es schallt im jubelvollen Ton bem Meister unfer Dank.

2. Seil, Beil dem stillen Beiligthum; die Wahrheit sen seine Grund! Die Tugend mache seinen Ruhm der gansten Erde kund!

#### Chor.

Beil fen bem stillen Beiligs thum; die Bahrheit fen fein Grund!

3. Zuruck von diefem heil's gen Pfad, wer unrein ift, queruck! Es schrecke den, der frevelnd naht, des Cherubs Flammenblick!

## Chor.

Burud, wer frevelnd fich und naht, wer unrein ift, jus rud!

4. Ber aber hier am Beihaltar ber Tugend Treue schwur, ber steh' gleich Felsen in Gefahr, und sep, was er uns schwur.

## Chor.

Wir tropen jeglicher Ges. fahr, und halten unfern Schwur!

5. Licht zeichne fegnend unfre Bahn! auf immer flieh' die Nacht! Recht, Tugend, Unschuld geh' voran, und siegreich folge Macht!

### Chor.

Licht zeichne fegnend unfre Bahn, das frei und felig macht!

6. Wir fingen unferm Meifter Dant, vereinigt fingen
wir; o Gott! es schall' der
Lobgefang in guten Thaten
dir!

## Chor.

Bir bringen unfern Lobges fang in guten Thaten bir!

# 146.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 32.

Er fommt, umfranzt mit Freuden fommt er wieder der Tag, und sein Gewand ift Licht. Er ward's. Sein Glanz beschien die ersten Bruder; ihn feiern ift der Maurer Pflicht. Eilt, Bruder! in das heiligthum, den Borhof zu Elpfum!

- 2. Rauh ist die Bahn, die andre wandeln mussen; für und sind Rosen hingestreut! Wir sliehen Gram und Rummer, weil wir wissen, daß Tugend froh zu senn gebeut. Es ist der Maurer-Heiligthum der Borhof zu Elpstum.
- 3. Last Wurd' und Rang, die nur so lang verweilen, als es dem Eigensinn gellfät, und treulos einst im Tode von uns eilen: last sie dem Thoeren in der Welt. Es ist der Maurer heiligthum der Vorshof zu Elysium.
- 4. Denn, Brüder! hier an biefer heilgen Statte, hier athmen alle herzen frei; nur Tugend schließt uns um die ew'ge Rette, um unfre eble Maurerei. Es ist der Maurer heiligthum der Borhof zu Elnstum.
- 5. Laft uns, die wir der Tugend Tempel grunden, mit regem Muth nach Wahrheit spahn; verkannte Tugend soll in Logen Zuflucht finden, das Laster uns als Sieger sehn. Dann bleibt der Maurer heiligthum der Vorhof zu Elpstum.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 31.

Eröffne dich, loge, und bring das Vergnügen der goldenen Zeiten im Ueberfluß mit! der sinnlichen Freude geschminktes Betrügen entserne sich ploß-lich mit eiligem Schritt! Die Ruhe der Seelen erfülle die herzen, es weichen der Sorgen betäubende Schmerzen, sie schenn der Loge geheiligtes Licht.

Chor.

Eröffne dich, !Loge, und bring das Vergnügen der gols benen Zeiten im Ueberfluß mit.

2. Es fühlen der Brüder gereinigte Seelen auf Erden den Vorschmack der fünftigen Lust; was Tugend, und Weis-heit und Eintracht erwählen, dem ist weder Wechsel noch Ende bewußt. Durch Unsschollt und Freude, durch Schönheit und Stärke ersbauet der Maurer geheiligte Werke, die niemals Zerstösrung noch Unfall bedroht.

Chor.

Drum fühlen der Brüber

gereinigte Seelen auf Erden ben Borfchmack ber fünftigen Luft.

3. D Eintracht, verfnupfe ber Maurer Gemuther; o Eintracht, bu schönftes und sicherstes Band, vertheile ber Freundschaft beglückende Guter mit reiferem Urtheil und billiger Hand! D felige Stunden, o glückliche Zeiten, bie Unschuld und Freuden als Schwestern begleiten, bergögert ben schnellen und plogslichen Lauf!

Chor.

O Eintracht, verfnupfe ber Maurer Gemuther; o Einstracht, du schönstes und sichersftes Band!

4. Erhabener Meister, bes schüße den Orden! erhöh' und befest'ge der Logen Bestand. Durch dich sind ja einstens die Logen geworden; o leite unch ferner mit mächtiger Sand! so werden und Tugend und Weisheit beleben, und unsere Werfe dich, Ew'ger, erheben, bis Werfe und Logen und Welten vergehn.

Chor.

Erhabener Meister, befchuge ben Orben, erhob' und befest'ge befeft'ge ber logen Bestand! Durch bich sind einstens bie Logen geworden; o leite uns ferner mit mächtiger hand!

## 148.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 32.

Erschall in jubelvollen Liesbern, und werde freudiger Gefang, Gefühl, mit bem wir uns verbrübern, Gefühl, wodurch es uns gelang, des Bundes Ehre zu erringen, des Bundes Ehre werth zu senn, zum Lichte näher hinzudrinsgen, und seines Glanzes uns zu freun.

- 2. Entfernt von Höfen und Pallasien, wo sich der Trug als Wahrheit schmückt, versfammelt sich bei unsern Festen, der Brüder Chor, und heiter blickt aus jedem Aug' Gefühl der Freuden; wir sehn in heil'gen Sympathien Gefühl des Glücks, Gefühl der Leiden auf guter Waurer Wangen glühn.
- 3. hier quilt aus ben besicheibnen Bechern Entflansmung, gut und brab zu fenn, mit Bruberliebe jedem Schwaschern und Irrenden gern gin

verzeihn; boch ihm durch beffrer Beisheit Lehren des Irrthums Nebel zu zerstreun, fein Gluck mit Eifer zu vermehren, ihm Retter, wenn er fallt, zu fenn.

- 3. Der Wittwen und der Waisen Ichre, ihr Seufzer und verdienter Fluch sey Gift dem Mahle, und beschwere das Mahl, den Wein, ershascht durch Trug; uns würzt den unbescholtnen Bissen nach edler Arbeit sanste Ruh, und leise lispelt das Gewissen dem frommen Maurer Beifall zu.
- 5. Stark hebe fich in jeber Seele der Muth, der Triebe herr zu fenn; flieht, Brūsber, bei begang'nem Fehle, der Eigenliebe Schmeichelei'n. Groß ist es, an der Wahrheit Urme für ihre Rechte Krieger fenn, das Laster, von der Bossheit Schwarme geschützt, zu stürzen sich nicht scheun.
- 6. Die Freude des gesichlossen Bundes, ihr Brüsder, strahl in unserm Blick; und frohlicher Gesang des Mundes sing das von uns empfundne Glück. Fest sieh er da, nicht zu erschüttern, der Ban, der durch die Bater

ward, und ber, troß allen Ungewittern, der ficheren Bollendung harrt.

## 149.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 42.

Erfchall, o Gefühl! vom maurer'schen Bunde, und wers de und heut jum Wonnegesfang. Erschall, o Gefühl! das nur bis zur Stunde zu fühlen allein uns Brüdern gelang.

## Chor.

Seil, dreifacher Segen, frahl' unferm Bunde entges gen!

2. Von Höhen entfernt, entfernt von Pallasten, wo oft sich der Erug mit Wahrsheiten schminkt, versammeln wir und, bei unseren Festen, wo Unschuld allein und Freusde und winkt.

#### Chor.

Beil, dreifacher Segen, ftrahl' nur der Unschuld entsgegen!

3. Sier quillt nur aus ben beicheibenen Bechern, Entsflammung, um gut und ebel ju fenn; ein jeder von uns ertrage ben Schwächern, fep

willig, bem Frrenden gern zu verzeihn.

#### Chor.

Beil, breifacher Segen, firahl' edlen Brudern entges gen!

4. Rur Weisheit allein, und maurer'sche Lehren, die helfen und stets den Jrrthum zerstreun, der Brüder ihr Wohl mit Eifer vermehren, und, wenn er auch fällt, ihm helfer zu seyn.

#### Cbor.

Beil, dreifacher Segen, frahl' folchen Brudern ents gegen!

5. Bu mindern das Leid, und Arme beglücken, ift, was und erfreut, als Maurer uns ehrt; und wer fich erslaubt, Verlassne zu drücken, ben halten wir auch des Buns des nicht werth.

### Chor.

Beil, breifacher Segen, frahl' ben Bedrangten ents gegen!

6. So lächelt uns hent ein ruhig Gewiffen, fein Spotter vermag zu ftoren dies Band; v, gonnt ihm den Spott! was Maurer nur wiffen, ift feinem von euch, ihr Spotter, befannt.

Chor.

Seil, dreifacher Segen, firahl' unferm Bunde ents gegen!

#### 150.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Th. 2. S. 41.

Ertone festlich, Weihgefang, für Friedrich Wilhelms Wohl; bringt ihm, dem herrscher, heißen Dank, und schenkt die Gläser voll; mit Vaterlieb' im Blick, schützt er des Ordens heiligthum; gerecht zu senn ift ihm nur Ruhm, sein Stolz der Menschheit Glück.

- 2. Ja, herrscher, unser Maurerglückwird schon durch bich erhöht; wir sehn auf deine huld zurück, durch die der Bau besteht. Dein Vaterarm erhält das große Werk, das uns gelingt, das Seligsteit dem Maurer bringt, und Segen für die Welt.
- 3. Erhöre, großer Meister, heut des mahren Maurers Flehn; laß ihn, deß huld uns hoch erfreut, die fernste Zukunft sehn. Zum Opfer bringen wir auf unsers Buns des Bochaltar ihm willig uns

fre Berzen bar, ihm, feines Bolfes Zier.

4. Ertone festlich, Beihe gesang, für Friedrich Wilshelms Wohl; bringt ihm als Maurer heißen Dank, und schenkt die Gläser voll. Des Maurers Kindeskind verstünd' in diesem heiligthum einst seiner herrschertugend Kuhm, wovon wir Zeugen sind.

## 151.

Mel. S. Sammlung von Melodien, No. 33.

Es lebe der Bruder im Areise, der Tugend mit Weisheit verseint, der's immerdar redlich und weise mit Gott und mit Vaterland meint.

- 2. Soch lebe die Schwester! die Freude dem Manne giebt gerne und viel; sie lebe so glucklich wie heute, bis an das entfernteste Ziel!
- 3. Der ewige Meifter foll fronen ben breimal gefegnesten Bund! Er fen zu ben glucklichsten Scenen in fpates fter Zukunft ber Grund.
- 4. Legt Sand an die Baffen, ihr Bruder! erhebet hoch

euer Geschoß, und feuert es mannlich und bieber aufs Wohl der Verbundenen los.

152.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 49.

E: tone bir, o Baterland, jest unfer Lobgefang, und beinem Bater, Baterland, ber Maurer frommer Dank.

- 2. Wo ift der Mann, in beffen Bruft nicht Liebe für ihn fchlägt? Hinweg, wer feines Voltes Luft nicht gern auf Sanden trägt.
- 3. Jhr, die das Wort, ihr, die der Schwur vor Gottes Augen band, für Weisheit und für dich, Natur, für ihn und Naterland.
- 4. Auf, preist in edlen Wersten ihn, ihr Pflanzen seiner Saat! Last Burgertreu im Berzen glubn, er will nicht lob, nur That.
- 5. Last herrschsucht uns, und Schwärmerei, und Abers glauben fliehn; so wird bie reine Maurerei im Baters lande blun.

153.

Mel. S. Böheims Auswahl x., Th. 2. S. 2.

Es werde Licht! rief Gott am erften Schopfungemorgen, als fich die Welt aus jenem Chaos wand. Es werbe Licht! tief Gott, und beil'aer Morgen gebar bie stiller Schöpfung — und es stand der Wahrheit Bild, die Sonne jum Betrieb bes Gangen am Firmament. Ihr Lichtstrahl drang hervor; nun fliegen Menfch und Thier' ins Leben - und die Uflangen trieb schnell der Allmacht Wink em= por. Der Waffer Fluth ents fturgte angewief'nen Quellon: die aanze Schopfung aus ber dunkeln Macht des tobten Chaos hergerufen, pries im Bellen des größten Urchitef. ten Macht.

Licht schuf uns Gott! Ef' er ben ersten Menschen baute, zum sichern Leitstern gab er uns das Licht. Er wollte nicht, daß man den Sinnen blindlings traute, und blinde Ehrfurcht wollt' er nicht. Cbor.

Und blinde Chrfurcht wolle' er nicht.

Licht schuf und Gott! Infeines heil'gen Lichtes Rlarsheit laßt uns des Schöpfers hohe Bunder spahn. Nur er ist Gott! Rur sein Gebot ist heil'ge Wahrheit! Rur ihn soll unser Dank erhöhn!

Chor.

Rur ihn foll unfer Dank erhohn!

154.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 6.

Ench, ihr Schwestern, zu verehren, ist der Maurer schönste Pflicht. Nichts kann unfre Treue stören; Falscheheit kennt ein Maurer nicht. Das verlegt ein Maurer nicht, was ench Mund und herz verspricht.

Chor.

Was euch Mund und herz verspricht, das verlegt ein Maurer nicht.

2. Glaubt, burch hier versichloffne Thuren geht auch Liebe mit voran; auch bie Ordenspflichten führen und ju reiner Liebe an; ben macht

diese Pflicht entzückt, wer von hymens Kranz geschmückt. Chor.

Ber von hymens Kranz geschmudt, den macht diese Pflicht entzückt.

3. Suß, fo wie ein Fuhlingsmorgen, ift der Ruß der Maurerinn, er verscheuchet Gram und Sorgen, wallt von sanster Freude hin. Bruder, die ihr Tugend liebt, euch in reiner Unschuld übt,

Chor.

Wallt voll sanfter Frende hin an der Hand der Maus rerinn.

4. Sanft, verschwiegen und gesellig, immer munter, doch geseht, stets bescheiden und gefällig, nur durch Tugend groß geschäht: Das, ihr Schwestern, sen euch kund, das enthält der Maurerbund. Ebor.

So fen der geheime Bund auch euch, holde Schwestern, fund.

155.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 270.

Euch, Schonen, grufet uns fer Lied, und in euch Reis und Tugend; bleibt schon durch sie, wenn jene flieht, auch nach verblühter Jugend.: | So wird von Maurern euer Werth auch in der Loge felbst verehrt. |:

- 2. Fragt, schone Schwestern, die, im Mann, den Maurer gartlich fuffen, ob lieblicher ein andrer kann euch Leid und Gram verfüßen; : und schäfet dann die Mansnerwelt im Maurer, der euch wohlgefällt. |:
- 3. Schmäht nicht in uns Verschwiegenheit, wenn unsfer herz nicht schweiget, und ungesteckte Zärtlichkeit in Wort und That euch zeiget. : Wir lieben euch: fagt, ob ein Mann was Schönres euch entdecken fann? |:

156.

Mel. S. Böheims Auswahl 2e. Th. 2. S. 268.

Falscher Liebe Reiz und Triebe fühlt der Maurer nicht; Schwestern voll Entzücken, lieben und beglücken ist des Maurers Pflicht.

2. Ruhmbegierde, eitle Bierbe, fennt ber Maurer nicht; Weisheit zu erstreben, fromm und froh zu leben, ift des Maurers Pflicht.

- 3. Gold ergeizen, Peider reizen, mag der Maurer nicht; Noth der Armen lindern, ihren Kummer mindern, ift des Maurers Pflicht.
- 4. Plaudereien, die entweihen, fennt der Maurer nicht; nein, ein standhaft Schweigen ift dem Orden eigen, ist des Maurers Pflicht.
- 5. Tobend schwarmen, taumelnd larmen, darf der Maurer nicht; sich mit Anstand freuen, Lasterfeste scheuen, ist des Maurers Pflicht.
- 6. Seuchler Frechheit, schlauer Falschheit traut der Maurer nicht; treu die Mensichen lieben, und sie nie bestrüben, ist des Maurers Pflicht.
- 7. Ordnung fieren, Recht verkehren, fennt der Maurer nicht; Ordensweisheit lehren, die Gefețe ehren, ift des Mausrers Pflicht.
- 8. Einst zu scheiben, Rampf und Leiden scheut der Maurer nicht; durch die Rebel dringen, sich zur Gottheit schwingen, bleibt des Maurers Pflicht.

Mel. S. Böheims Auswahl zc. Th. 1. S. 35.

Fest und treu gelobten wir, an dem Weihaltare, Fürst, beständ'ge Treue dir, Treue bis zur Bahre.

#### Chor.

Unfer leben ift bereit ju verflegeln unfern Gib.

2. Lieblich fiel auch unfer Lood; fern von Furcht und Grauen, durfen in des Friedens Schoof hier die Maurer bauen.

### Chor.

Dafür tont auch Chorges fang unferm guten Fürsten Dank.

3. Auch um unfre Anhezeit glanzt mit fanftem Strahle feine Suld, wenn Frohlichs felt uns vereint beim Mahle. Chor.

Jauchzet Bruder! Bonn' und Seil fen bes besten Fürsten Theil!

## 158.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 34.

Freude folget stets der Eusgend, und bie Unfchulb leitet

fie, die Gefährtinn muntrer Jugend, selbst das Alterzieret sie; wenn der Heuchler Freude steht, o so zittert er und — slieht.

#### Chor.

Wenn der Seuchler Freude sieht, o so zittert er und — flieht.

2. Stets ein frohes herze zeigen, immer einen frohen Muth, ift nur eblen Seelen eigen, denn die Tugend ift ihr Gut; reiner anmuthsvoller Scherz zieret jedes Mausrers herz.

### Chor.

Reiner anmuthevoller Scherg. Bieret jedes Maurers Berg.

3. Unfere furzen Lebens Tage muffen heiter uns versgehn, und es muß uns feine Plage muthlos und erschrofsen fehn; öffnet endlich sich das Grab, steiget unverzagt hinab.

## Chor.

Deffnet endlich fich bas Grab, fleiget unverzagt hin: ab.

4. Wen die Freud' und Unschuld schmucken, reichen wir vertraut die Sand; wen die Sorgen niederbrücken, ftarket unser Freundschaftsband. Trinket, Brüder, sorgenfrei auf das Wohl der Maurerei! Chor.

Trinket, Brüder, forgenfrei auf das Wohl der Maurerei.

159.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 35.

Freude, Königinn der Weisen, Simmelstochter, hore mich! Las mich deine Schönheit preissen, Holde! dich verehre ich. Blick herab von deinem Throsne, Kind der Weisheit, deren Sand immer felbst in deine Krone ihre schönsten Kosen hand.

- 2. Rofen, die mit frifden Blattern, troß bem Rord unsterblich bluhn, troß bem Sudwind unter Wettern, wann die Wolfen Flammen spruhn, die bein lockig haupt umschlingen, nicht nur an Eytherens Bruft, wenn die Grazien dir singen, oder bei Lydens Lust;
- 3. Sie befranzen dich in Beiten, die fein Sonnenblick erhellt, faben dich bas Gluck

bestreiten, den Tyrannen dies fer Welt, der um seine Ries senglieder donnerndes Ges wölke zog, und mit schrecks lichem Gesteder zwischen Erd' und himmel flog.

- 4. Dich und deine Rofen sahen auch die Gegenben der Racht sich des Lodes Throne nahen, wo das kalte Schreksken wacht. Deinen Pfad, wo du gegangen, zeichnete das sanfte Licht Conthiens mit vollen Wangen, die durch schwarze Schatten bricht.
- 5. Dir war diefer herr bes Lebens, war der Lod nicht fürchterlich, und er schwenkte doch vergebens seinen Wurfspieß gegen dich; weil im traurigen Gefilde Hoffnung dir zur Seite ging, und mit diamantnem Schilde über deinem Haupte hing.
- 6. Göttinn, fen, o fen, ich fiehe, beinem Priester immer hold, daß er schimmernd Gluck verschmahe, reich in sich, auch ohne Gold; daß fein Leben zwar verborgen, aber ohne Stlaveret, ohne Flecken, ohne Sorgen, weisen Freunden theuer sey!

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 191.

Freude, schöner Götterfunfen, Tochter aus Elnstum,
wir betreten, wonnetrunken,
himmlische, dein heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,
was der Mode Schwert getheilt, Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein sanfter
Klügel weilt.

#### Chor.

Send umschlungen, Millionen, diesen Auß der gansten Welt! Bruder, überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen.

2. Wem der große Burf gelungen, eines Freundes Freund zu seine, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein; ja, wer auch nur Eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund; und wer's nie gekonnt, der siehle weinend sich aus diesem Bund.

## Chor.

Was die große Welt bes wohnet, huldige der Sympasthie, zu den Sternen leitet fie, wo der Unbekannte thronet.

3. Frende trinfen alle Befen von der gutigen Natur,
alle Guten, alle Bofen folgen
ihrer Rofenspur: Ruffe gab
sie und und Reben, einen Freund, geprüft in Noth,
Wollust ward dem Wurm gegeben, und der Cherub steht
vor Gott.

### Chor.

Ihr fturgt nieder, Millionen! Uhneft du ben Schopfer, Belt? Such' ihn überm Sternengelt, über Sternen muß er wohnen.

4. Freude heißt die ftarke Feber in der ewigen Natur; Freude, Freude treibt die Rasber in der großen Weltenuhr; Blumen lockt sie aus den Reismen, Sonnen aus dem Firmament, Spharen rollt sie in den Raumen, die des Seshers Rohr nicht kennt.

## Chor.

Froh, wie seine Sonnen fliegen durch des himmels pracht'gen Plan, laufet, Bruster, eure Bahn freudig, wie der held zum Siegen.

5. Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an; zu der Tugend sieilem Sügel leitet sie des Dulbers Bahn. Auf bes Glaubens Sonnenberge fieht man ihre Fahnen wehn, burch ben Riß gesprengter Särge fie im Ehor der Engel stehn.

### Chor.

Duldet muthig, Millionen, buldet fur die beffre Belt; broben, überm Sternenzelt, wird ein großer Gott beloh= nen.

6. Göttern kann man nicht vergelten, schön ift's, ihnen gleich ju seyn! Gram und Armuth soll sich melben, mit ben Frohen sich ju freun. Groll und Rache sey vergessen, unserm Todseind sey verziehn, keine Thrane soll ihn pressen, keine Recke nage ihn.

## Cbor.

Unfer Schuldbuch fen vernichtet, ausgefohnt die ganze Welt; Bruder! überm Sternenzelt richtet Gott, wie wir gerichtet.

7. Freude fprudelt in Pokalen, in der Traube goldnem Blut trinken Sanftmuth Kannibalen, die Berzweiflung heldenmuth. Brüder, fliegt von euren Sigen, wenn der volle Kömer kreift, laßt den Schaum zum himmel fprigen: biefes Glas bem guten Geift!

#### Chor.

Den ber Sterne Wirbel losben, den bes Seraphs hymsne preift, diefes Glas dem guten Geift überm Sternenszelt bort oben!

8. Festen Muth in schweren Leiden, Sulfe, wo die Unsschuld weint, Ewigkeit gesschwornen Siden, Wahrheit gegen Freund und Feind. Mannerstolz vor Königsthrosnen, Brüder, galt' es Sut und Blut, dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut.

## Chor.

Schließt ben heil'gen Zirkel bichter! schwört bei diesem goldnen Bein, bem Gelübbe treu ju fenn, schwört es bei bem Sternenrichter.

9. Rettung von des Kerfers Retten, Großmuth auch
dem Bofewicht, hoffnung auf
den Sterbebetten, Gnade auf
dem Hochgericht! Auch die
Todten follen leben, Brüder,
trinkt und stimmet ein: allen
Sündern foll vergeben, und
die Solle nicht mehr fenn.

#### Chor.

Eine heitre Abschiebsstunbe, sußen Schlaf im Leichentuch, Bruder, einen fanften Spruch que bee Tobtenrichters Munde!

## 161.

Mel. G. Zweite Samml. von Meg lodien, Nr. 140.

Freunde! schmedet mit Enta zuden Freuden, die nur und begluden. Hier, wo und fein Zwang gebeut, blubt bas Glud ber goldnen Zeit.

- 2. Last die Thoren immer schmalen; unfre Werke zu vershehlen heischen Klugheit, Zeit und Pflicht, Sigenfinn und Bunkel nicht.
- 3. Wollt ihr, wißbegier'ge Schonen! unfre eblen Berte hohnen? Bift, baf une ber befte Ruß nur verschwiegner machen muß.
- 4. Tiefgelehrte Beise lernet hier, vom eitlen Stolz entfernet, daß hier ohne Runftelei achter Weisheit Schule sen.
- 5. Gotter! Konige ber Ers ben! eures Schutges werth gu werben, meiht euch Chrfurcht,

Liebe, Treu, stets die mahre Maurerei.

- 6. Laf auf und bein saufe Gefieber, holber Gott ber Freuden, nieber; führ und, bei ber stillsten Ruh, lauter reine Wollust zu,
- 7. Tugend! bu, ber Zweck bes Beisen, Luft ber Jugend, Troft bes Greisen, komm hers ah in unfre Brust, full sie gang mit beiner Luft!
- 8. Dir nur tonen unfve Lieder; Bunfche, die vereinte Bruder für das Glud des Orbens weihn, muffen bir ge-heiligt fepn.

# 162,

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 141.

Freundlich fen uns, Racht, willtommen! Du, o Freunstinn aller Frommen, die fo gern bein Schleier birgt; daß nicht Arglift fie bespähe, baß Berlaumdung sie nicht schmaste, welche jedes Gute wurgt.

2. Gut'ge Freundinn, Nacht, umballe und jest hier mit beis ner Stille, und bect' das Gesheimniß zu! bag wir glucklich es verhehlen, und gieß bu in

unfre Seelen hoh'rer Beisheit fel'ge Ruh.

3. Nur nicht bas verbirg bem Neibe, bag uns hier in stiller Freude unfre Stunden schnell entfliehn, und daß wir hier maß'ge Zecher, bei bem vollen Freudenbecher, für der Weisheit Dienst erziehn.

163.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 108.

Freundschaft und Liebe, gott= liche Triebe, schwebten vom Himmel zum Menschen herab. Chor.

Tugend und Freude, tangten um beibe, als fie ber fegnende himmel uns gab.

2. Da lachte Segen Mensichen entgegen, welche die Tusgend und Freundschaft versband.

Chor.

Sufes Entzuden! fich zu begluden, reichte ber Bruber bem Bruber bie Hand!

3. Ruhig und ftille fam nun die Fulle ernstlicher Weisheit hernieder im Glanz.

Chor. Weisheit und Starke bauten nun Werke, Schonheit wand ihnen gesellig ben Kranz.

4. Nicht Gold, nicht Seisbe giebt mahre Freude; Sflaven beherrschen ift glanzender Schmerz.

Chor.

Fasset die Lehre: mahrhafte Ehre giebt nur ein bruderlich menschliches Herz.

5. Schulblose Triebe, Eind fracht und Liebe, fronen das Leben und trogen der Zeit.

Chor.

Auf dann, ihr Brüder! fingt frohe Lieder; Heil sew bem Orben ber Tugend gesweiht!

164.

Mel. S. Sammlung von Meloc dien, Nr. 36.

Freut, Bruder, euch auf euren Reisen! die Borsicht wird euch Wege weisen in ungestorter Harmonie. Seht hier, um euren Lauf zu decken und eure Reise zu vollstrecken, Gesetze ber Geometrie!

2. Dem Architekten von und allen, dem Maurerführer hats gefallen, er hat — yie ift er von und fern! — zu besto sich'rerm Lauf im Leben

uns bies Gefete felbft gegeben, und jum Geleitsmann jenen Stern!

3. Dies Licht ift vor ench angezündet, bis ihr das Ziel der Reise findet, wo euch die Bahrheit selbst belehrt; dann, wenn wir nach verstoffnen Stunden das Glück, das wir gesucht, gefunden, dann wird das Licht durch Licht vermehrt!

165.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 106,

Chor.

Freut euch des Lebens, weil noch das Lampchen glüht, pflücket die Rose, eh' sie ver= blüht.

# Bingelne Stimme.

1. Man schafft so gern sich Sorg' und Muh', sucht Dors uen auf und findet sie, und läßt das Beilchen unbemerkt, das uns am Wege blüht.

Chor.

Freut euch bes n. f. w. Einzelne Stimme.

2. Wenn ichen bie Schospfung fich verhullt, und laut ber Donner um und brullt, so lacht am Abend nach bem

Sturm die Sonne, ach, fo.

Chor.

Freut euch des u. f. w. Einzelne Stimme.

3. Wer Neid und Digs gunft forgfam flieht, und Enugfamteit im Gartchen zieht, dem schießt sie fchuell zum Baumchen auf, das goldne Früchte trägt!

Chor.

Freut euch des u. f. w. Einzelne Stimme.

4. Wer Redlichfeit und ; Treue liebt, und gern bem ; årmern Bruder giebt, da fies belt fich Zufriedenheit fo gerne bei ihm an.

Chor.

Freut euch des u. f. w. Einzelne Stimme.

5. Und wenn der Pfad fich furchtbar engt, und Difiges schief uns plagt und drängt, so reicht die Freundschaft schwesterlich dem Redlichen die Sand.

Chor.

Freut euch des u. f. w. Einzelne Stimme.

6. Sie trocknet ihm bie Thranen ab, und streut ihm Blumen bis ins Grab; fie wandelt Racht in Dammerung, und Dammerung in Licht.

#### Chov.

Frent euch des u. f. w. Einzelne Stimme.

7. Sie ift des lebens schönsfes Band; schlagt, Brüber, tranlich Sand in Sand! so wallt man froh, so wallt man leicht ins beffre Baterland.

### Chor.

Freut ench des Lebens, weil noch das kampchen glüht, pfläcket die Rose eh' sie vers blüht!

## 166.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 33.

Freut euch diefes labeweins, der uns oft erquict, im Genuß des Fröhlichfenns unfer herz entzückt;

- 2. Der die Sorgenstirn ershellt, daß das Auge lacht; alles in der weiten Welt frisch und fröhlich macht.
- 3. Freut euch dieses Labes weins, benn er ift so gut; teisner benk bes Traurigsenns, hoffe habe Muth!
- 4. Und wer feufit in Erden= noth, fomme in uns ber,

trink — und benk an Drang und Noth, bei dem Wein, nicht mehr.

- 5. Und wer Wein noch ges ben kann, Brüder! geb' ihn gern: benn wer wohlthut, ftarkt, ift Mann, und man fieht ihn gern!
- 7. Und fein Berg ift frens benreich, ob der guten That. — Wohlthun ift furs hims melreich eine schöne Saat. —

# 167.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 137.

Fühlt, Maurer, des Lebens erhab'nen Werth, fo wie ihn die Weisheit euch fühlen lehrt! in manchen feligen Stunden ward er von Brüdern empfunden, die noch in der Afche der Enkel verehrt.

- 2. Wir lachen nicht fpotstisch, wie Demofrit, und weinen nicht murrisch, wie heraflit; wir schmeden, ihnen zum Neibe, der Erde süßeste Frende, die Freude, die Mensichen zu Menschen erzieht.
- 3. Der Spotter mag unfer Geheimniß schmahn, er marb nicht geboren, es zu vers fiehn. Aus menschenfreunds

lichen Thaten laft es ben Eblen errathen; er wird es verehren, und fommen, und fehn.

4. Des Lebens genießet, gebeut Natur, das Leben versfüßet des Maurers Schwur. In aller Freuden Geleite bleibt uns die Unschuld gur Seite, der frohlichen Beissheit geloben wir nur.

# 168.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 131.

Füllt noch einmal die Gläfer voll, und stoßt recht herzlich an, und leert sie auf des Weisbes Wohl, denn es gehörtzum Mann. Gott hat dem Mann sie zugefellt, zu sepn mit ihm ein Leib; : und in der großen Gotteswelt ist alles Mann und Weib. |

2. Auch find die Weiber fanft und gut, und freundslich ift ihr Blick; fie machen frohlich herz und Muth, und find des Lebens Gluck. Drum habt fie ehrlich lieb und werth, und füllt die Gläfer voll, : und trinkt hier, wo und keine hort, auf aller Schwestern Wohl. |:

# 169.

Mel. S. Biheims Auswahl 2c, Th. 2. S. 276.

Für euch, ihr Schönen, foll er ertonen, der Maurer Wetts gefang! Euch Schwestern allen foll er erschallen, der brüderliche Dank. Durch euch sind wir vereinigt hier, durch euch gelang, was uns gelang.

- 2. Last, unverdroffen, vor euch verschloffen der Logen Dunkel seyn! Den Muth jum Werke der ew'gen Starke flost euer Blick uns ein. Nur ihr belebt, nur ihr erhebt, nur ihr verschönert es allein.
- 3. In stiller Wohnung sich ber Belohnung der reinsten Liebe freun; der Ruhestunde an eurem Munde der Unschuld Freuden weihn; dem Maurer Gluck, den sein Geschick ers for, der Glückliche zu fenn.
- 4. So stimmt, ihr Brüber, vereint, die Lieder den guten Schwestern an! Sie find uns theuer; im reinsten Feuer seys ihnen kund gethan: durch fie beseelt, sind wir erwählt, der Weisheit freudig uns zu nah'n.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 215.

Gehabt euch mohl ihr Lieben! euch thranet diefer Blid; mas ener Aug' wird trüben, bas trübet auch mein Glud.

- 2. Die Rofen, die euch binhen, die duften bis ju mir; mein herz wird für euchgluhen, in jeglichem Revier.
- 3. Ihr feht den Mond ent: weichen, feht ihn durch Wolsten ziehn; o denkt, daß wir ihm gleichen, daß wir wie Schatten fliehn.
- 4. Denkt, daß im sieten Rreise fich alles dreht, was ift, und bag auf einer Reise fich Bruder nur gekuft.
- 5. Und bentet, daß wir alle nach einer Beimath gehn, hin, aus bem finstern Thale jum fel'gern Wieberfehn.

# 171.

Mel. S. Boheims Auswahl 26. 2. S. 149.

Geliebte Tugend, fcon ift bein Bild! Du bift ber Ingend ein Rettungsschild. Du bift bem Greife ein fester Stab, und ihm zum Preise krönst du fein Grab.

- 2. Dir, o Vertraute der Einfamkeit, dir fingt die Laute Gelaffenheit. Am Rofenkleide, das dich umftrahlt, ist weise Freude hold abgemalt.
- 3. Froh find die Stunden, von die gewebt. Wer die emspfunden, der hat gelebt, der hat gebauet mit Zuversicht. Beil ihm, er schauet ein gottslich Licht!

# 172.

Mel. S. Boheims Auswahl 36. Eh. 2. S. 159.

Genießen feines Lebens, sich freuen ist Gebot. Sich harmen ist vergebens, und Uebermaaß der Noth. Die Welt hat ihre Leiden; doch zählt auch alle Freuden für Berz, Verstand und Sinn: wie groß ist der Gewinn!

2. Berbannt die finstern Sorgen von Euch, o Brüder, weit. Es scheuchen heitre Morgen der Nächte Dunkelsheit. Bei muntern Liederschören barf uns der Gram nicht stören: ihn fesselt, hand in hand, ein festgeknüpftes Band.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 170.

Genießet, Freunde, Brüder, genießt des Lebens Glücf, die Frohlichkeit kehrt wieder in unfre Brust zurück. Im mansrerischen Rleide ziert unsern Freundschaftskreis, : | und fühslet Lust und Freude der Jüngling, Mann und Greis. |:

- 2. Hier, wo fein Reid uns ftoret, wo uns fein Rummer brückt, wird unfre Lust versmehret, wenn und ein Lied entzückt. Scherz, heiterkeit und Freube, front, Brüber, unsern Fleiß, : | und fern von Gram und Leide singt Jüngsling, Mann und Greis. |:
- 3. Genießt den Saft ber Reben; es ift ber goldne Wein gur Starfung uns gegeben, brum, Brüder, schenkt euch ein! und feiert mit Vergnügen bes Bundes hohen Preis,: in breimal heil'gen Zügen trinkt Jüngling, Mann und Greis. |:
- 4. Laft guten Sinn uns aben, und treu und eifersvoll die holden Schwestern lieben! Ihr, Schonen! hort ihre wohl? Ihr send und bleibt

uns theuer, hier habt ihr den Beweiß: : | euch liebt mit achstem Feuer der Jungling, Mann und Greis. |:

5. Wer frohlich ift in Leisben, ben brucken fie nicht fehr: auch fällt bereinft, beim Scheiben, der Ausgang ihm nicht schwer; Gott lindert unfre Leiben, und wenn auf sein Geheiß: der Tod uns winft, mit Freuden stirbt Jüngling, Mann und Greis. |:

## 174.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 34.

Genießt der Freuden dieses Lebens! die Vorsicht hat uns nicht vergebens den frohen Trieb zur Luft geschenkt. Will uns der Rummer niederdrüfsten, komm, Freude, komm, uns zu entzücken, und sep in unfre Brust gesenkt!

2. Die Sorge wandelt in Pallasten, stört Könige bei frohen Festen, verfolgt den Krieger, eilt aufs Meer; hier aber, wo der Friede thromet, wo Tugend, Necht und Unschuld wohnet, hier fommt die Sorge nimmer her.

- 3. Rang, Sinnlichkeit und Glanz und Guter, verblenden schwächere Gemüther: was, als ein Nichts, was sind sie mehr? Wir legen alles willig nieder, umarmen zärtlich uns als Brüder, und Freude schwebt dann um uns her.
- 4. Wenn wir auf frendensvollen Saiten der hohen Eusgend Lob verbreiten, ftort unfre Frende feine Qual. Ein Lied wird bei der Freundschaft Winken zur homme; Wein, den Brüder trinken, wird Opferwein beim Gottermahl.
- 5. Wird ja mein Gluck hier noch gestöret, so iste, daß die mein herz verehret, mit mir nicht auch dies Gluck genießt; doch, leg' ich Schurz' und Relle nieder, flieg' ich in ihre Urme wieder, und zeig', wie treu ein Maurer ift.
- 6. Rommt einst bes Tobes bunkle Stunde, so ruf ich ihm mit frohem Munde, bem Berold steter Freuden, zu: wir gehn ins heiligthum und segnen die Bater, die uns dort begegnen, und Bruster feiern unfer Ruh.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 35.

Genug der Sorgen! — laus ger nicht voll ernsten Grus beins mehr: die Rummerfalte vom Gesicht! Seht! — Freus den um uns her!!!

- 2. Laft hochroth eure Wangen gluhn von reiner Frohlichfeit! Auf! laft nicht uns genust entfliehn bes Lebens goldne Zeit.
- 3. Die Frend' ift unfer und allein beglückt und adelt fie; fie kehret nie bei Praffern ein, und liebt den Schwars mer nie.
- 4. Sie liebt Pallafte nicht belohnt in stillen hutten nur, wo fromme, gute Sitte wohnt, den Liebling der Natur.
- 5. Last uns, bei freudigemt Gefang, durchs leben lachelnd gehn, und auch, bei fummers vollem Drang, mit Lächeln um uns fehn.
- 6. Und was uns biefe Freude raubt, muß ferne von uns fliehn: mit Rosen schmutsten wir das Saupt, weil uns noch Rosen blühn.

Mel. S. Böheims Auswahl ze. Eh. 1. S. 97.

Geruhig feines Weges gehn, und, wenn man fann, begluden; : die Blumchen, bie am Wege fiehn, mit leichtem herzen pfluden; |:

- 2. Und immer, himmel in der Bruft, den Freunden himmel geben, : | und edel fenn, der Menschheit Luft, Gott und der Tugend leben; |:
- 3. Dies fann der Weife. Er allein bleibt jedem Sturme ftehen, : | fieht ruhig, finft mit Lacheln ein, wenn Welsten untergehen. |:

# 177.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 44.

Gefund, und frohen Muthes, genießen wir des Gutes, das uns der große Vater fchenkt. : Dreist ihn, Brüder, preiset den Vater, der- uns speiset, und mit des Weines Freude trankt. !:

2. Er ruft herab: Es mers be! Und Gegen schwellt bie Erbe, ber Fruchtbaum und ber Acter fprieft. : Es lebt und webt in Eriften, in Baffern und in Luften, und Milch' und Wein und honig fließt. |:

- 3. Gott aber schant vom himmel, ihr freudiges Gewimmel, vom Aufgang bis zum Riedergang; : denn seine Rinder sammeln, und ihr vereintes Stammeln tont thm in tausend Sprachen Dank. |:
- 4. Lobsinget seinem Nasmen, und strebt ihm nachzusahmen, ihm, dessen Gnad' ihr nie ermeßt; :| der alle Welsten segnet, auf Gut' und Bose regnet, und seine Sonne scheinen läßt. |:
- 5. Mit herzlichem Erbarsmen reicht enre Sand den Armen, weß Bolks und Glaubens sie auch sep'n. : | Wir sind, nicht mehr nicht minder, find alle Gottes Kinder, und sollen uns wie Brüder freun! |:

## 178.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 210.

Gleich jener Sonne, die wir preisen, glanz' er in unserm heiligthum! Wir drehn uns all' in ew'gen Kreisen, : | Lichtkörpern gleich, um ihn herum:

- 2. Was wir zu pflanzen uns bemuhten, das feim in feinem Strahl' und bluh'! Sein Glanz vergolde diefe Bluthen, : | und feine Warme reife fie. |:
- 3. Er glanzt durch Weisheit, Schönheit, Starke, und jede fromme gute That! Sein Beispiel führt uns auch zum Werke, : | des schönen Tempels baues Pfad. |:
- 4. Er fördre stets bes Orz bens Chre durch edles Beis spiel und Bemühn! O großer Weltengeist! gewähre : uns lange noch dies Glud durch ihn! :

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 111.

Gluck, auf eitlen Wahn gegründet, und von Sorgen
unterstüßt; Schäße, die man
mühsam findet, und mit Angst
und Furcht besit; Ehre, die
nur Thoren blendet, Macht,
die die Gesetze bricht, : Würde, die die Menschheit schändet, wünscht das herz des
Maurers nicht. |:

2. Solde Weisheit! wir ers wahlen uns jur Gottinn bich

allein. Laß' uns, Sole! bir vermählen, reich an Wig und Geiste seyn; frei zu denken uns erkühnen, thun und reden mit Bedacht; : um kein Gold als Skaven dienen, weil nicht Gold uns glücklich macht. :

3. Laf uns die Natur genießen, die nur reine Freuden
kennt; oft den Bund der Beifen grüßen, den kein Eigendünkel trennt; oft mit Freunden
und mit Brüdern uns durch
Wein und Scherz erfreun,
| und, bei dir geweihten Liebern, uns des Maurerbundes freun. |:

### 180.

Mel. G. Biheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 132.

Gott schuf einst diese liebe Welt ganz gut aus freier hulb; brum, wenn sie uns nicht recht gefällt, so sind wir selber Schuld.

#### Chor.

Ja, wir find felher Schuld. 2. Es ist zwar leider in der Belt viel Elend und viel

Welt viel Elend und viel Roth, viel Uebel, das den Menschen qualt; doch, das fommt nicht von Gott.

#### Chor.

Rein, bas fommt nicht von Gott.

3. Bon Menschen kommt das meiste ber; sie selbst find fich zur Qual; sie machen sich das Leben schwer, die Welt zum Jammerthal.

## Chor.

Ja, oft jum Jammerthal.

4. D leutchen, fehts doch einmal ein, es ist ja hell und flar; ihr felbst mußt funftig besser fenn, sonst bleibt es wie es war.

#### Chor.

Sonft bleibt es, wie es war.

5. Braucht euren Ropf und benft boch nach; prüft alles, was ihr thut, ob's Ehre bringe oder Schmach, ob's bos fen ober gnt.

Chor. Ob's bos sen oder gut.

#### 181.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 37.

Gottheit! Die mein schwacher Geift nur mahnen, nie mein Forschen gang erreichen fann; im Semuhle taufendfacher

Scenen faunet mein begrengster Blicf bich an.

- 2. Nur umfonst verliert mein Denken immer in der Dinge Labyrinthe sich, traumt sich Bilber, trifft bas Bahre nimmer, ahnet stets nur unspollfommen bich.
- 3. O vergleb, wenn mein befchranktes Biffen, Weltens schopfer! dich im Staube mißt, wenn mein Geift, bes gierig hingeriffen, fich zu fuhn im Forschen oft vergift.
- 4. Wenn er, schwindelnd in der Schöpfung Raumen, deis nen Ursprung zu ergrunden schwirrt, und in fiolgen überspannten Traumen in des 3weifels Rachte sich verirrt.
- 5. Suche bu vom Wahn ihn zu befreien, scheuch das Dunkel seiner Phantasien: daß der Thorheit Rebel sich zersstreuen und der Tauschung Schattenbilder fliehn!
- 6. Bis im reinern ungetrübten Lichte heil'ger Wahrheit Feuer uns durchglüht, und, von Angesicht zu Angesichte, Unerschaffner! dich mein Auge sieht.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eb. 1. S. 89

Großer Meister, dessen Allmacht Myriaden Welten baut, dessen sonnenhelles Auge Segen durch die Schöpfung schaut: laß des Maurers Fleiß gelingen, segne seiner Hande Werke, unsern Bau ersinde Weisheit, schmücke Schönheit, gründe Stärke, Freiheit wohn' in unsern Hallen, Tugenden erleuchten sie, und der Freundschaft seste Rette, würd'ge Brüder, reiße nie!

183.

Mel. S. Bobeims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 251.

Großer Meister und Erhalter deiner Werke, deiner Welt; wo ich blicke sind die Zeichen deiner Milde sonder Gleichen mir zum Nuster aufgestellt.

- 2. Menschen! Brüber! ahmt die Milde eures guten Baters nach! Gießt in banger Schwermuth Stunden Balfam in des Dulders Bunden! tröftet ihn im Ungemach!
- 3. Eures Reichthums freut euch, Reiche! Gottes Gute

gab ihn euch; daß nach feiner ew'gen Milbe danfbar euer Berg fich bilbe, werdet eurem Geber gleich!

- 4. Freu auch bn bich, bem ber Geber nicht der Erbe Schafte gab! Gegen firomt schon auf den Willen, beine Pflichten zu erfüllen, aus des Segens Quell herab.
- 5. Wars auch nur ber Wittwe Gabe, gieb sie, Gott hat Lust baran! Er erbarmet sich des Armen, der mit Herzen voll Erbarmen geben will, nicht geben fann.

184.

Mel. G. Boheims Auswahl 2c. Th. 2, S. 200.

Groß ift ber herr! er grub in Meeresmogen die Gundenwelt von Anbeginn.

Chor.

Gut ift ber herr! er jog ben Friedensbogen burch ben gestillten Luftfreis bin.

2. Groß ift der herr! fieh wie von Sina's Schlanden ein Strafgefet jur Erde fleigt! Chor.

Gut ift ber herr! er lagt es uns verfunden, fanft ift fein Joch, die Laft ift leicht... 3. Groß ift der Herr! wer kann den Abstand messen vom Erdenland zu Gottes Thron? Chor.

Gut ift der herr! ber Schuld will er vergeffen, und gab jum Eroft uns feinen Sohn.

4. Groß ist der Herr! in heißer Mittageschwille zucht fürchterlich des Bliges Strahl!
Chor.

Gut ist ber herr! in fanfter Morgenkühle enthüllt bas Beilchen sich im Thal.

5. Groß ist der Herr! er sieht auch meine Fehle, sein Odem ists, der mich umgiebt; Chor.

Gutift der herr! o lieb' ihn, meine Seele, wie er mit Baterhuld bich liebt.

# 185.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 36.

Guter Noah! dir zu Ehren laffen wir die Glafer horen; beinen Ruhm erheben wir. Denn der edle Saft der Resben giebt dem Maurer Blut und Leben; seine Kraft emspfinden wir.

- 2. Reizend wohl, doch ohne Feuer, tonte jede Dichterleier: doch der Wein erhebt den Flug. Ex schafft aus den Bloden Weise, einen Jungsling aus dem Greife, macht die stolzen Thoren flug.
- 3. Spotteten wir beiner Lehren, guter Moah! ach! wir waren ofter ohne Ritt und Stein. Doch jur Forsbrung unfrer Werke, und zur Weisheit, Schonheit, Starke Kraft zu haben, giebst du Bein.

## 186.

Mel. S. Sammlung pon Melo; dien, Nr. 38.

Deil dem Manne, der int Rreise seiner Theuren traulich lebt! den, nach Patriarchensweise, Lieb' und Chrfurcht still umschwebt! — dem Entzücken aus der Frende aller guten Menschen quillt; der, troß Misverstand und Neide, jede Psticht mit Lust erfüllt.

# Chor.

Seil bir, Ebler! fieh, wir feiern fegnend, mit gerührtem Blick, biefes iconen Tages

Glud'; mocht' er oft fich une erneuern!

2. Heil dem Freunde, der die Rechte wahrer Shre kennt und übt; der des Lafters feile Anechte nie — auch nicht im Purpur liebt; aber an des Freundes herzen willig eignen Gram vergift, und bei Freuden, wie bei Schmerzen, immer gleich und bieder ist!

## Cbor.

Ja, ihn segne, ja, ihn ehre, wer ihm gleich zu werden strebt! und — ach wenn er nicht mehr lebt, wein' ihm, Nachwelt! eine Zähre.

3. Seil dem Denker, der die Quelle jeder Sandlung prüfend spaht; dessen Seif, bewährt und helle feines Wiffens nie sich bläht; aber wenn er Licht erblicket, standhaft seinem Plane bleibt; wie und wo er kann, beglücket, und der Thorheit Racht vertreibt!

#### Chor.

Seil bir, Ebler! fieh, wir feiern fegnend, mit gerührtem Blick, diefes ichonen Tages Gluck; möcht' er oft fich uns erneuern!

## 187.

Mel. S. Böheims Auswahl ze. Eh. 2. S. 40.

Deil dir im Siegerfranz, herrscher des Baterlands, Beil, König, dir! : | Kühl' in des Thrones Glanz die hohe Wonne ganz: Liebling des Bolfs zu fenn, heil, hertsscher, dir! |:

- 2. Nicht Roff, nicht Reifige fichern die fleile Soh', wo Fürsten flehn; : | Liebe des Basterland's, Liebe des freien Manns, grunden den herrsscher = Thron, wie Fels im Meer. |:
- 3. Seilige Flamme, glub, glub' und verlofche nie fur's Baterland! :| Wir alle ftehen bann muthig für Einen Mann, fampfen und bluten gern für Thron und Reich. |:
- 4. Sandlung und Wiffenschaft heben mit Muth und Rraft ihr Saupt empor!: Rrieger und Seldenthat finden ihr Lorbeerblatt tren aufgehoben bort an deinem Thron. 1:
- 5. Sep, Friedrich Wilhelm, hier lange des Bolfes Zier, der Menschheit Stolg! : | Fühl' in des Thrones Glang die hohe

Wonne gang: Liebling bes Bolks zu fenn. Heil, herr= scher, bir! |:

### 188.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 110.

Deil jedem Maurer mild und gut, der mehr aus Trieb, als Pflicht, : | zum Wohl der Menschheit Thaten thut, sah' auch die Welt ihn nicht. |:

- 2. Der feine Rechte eifers voll ju Muh' und Arbeit beut, : und wenn er Rofen brechen foll, den Dornenstich nicht scheut. |:
- 3. Die Weisheit, bie im Beiligthum auf bas, was er gethan, : mit Wonne schaut, schreibt feinen Ruhm im Buch ber Edlen an. |;

# 189.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 37.

Deil'ger Tag, duch fegnen wir! Geift der Borwelt, sieh hernieder, nach Jahrtausens den find hier deine Kinder, unfre Brüder. :| Dankend stehn wir am Altar, dankend dem, der alles lenket, daß er dieses neue Jahr unserm heil'gen Orden schenket. :

- 2. Seil'ger Tag, bu fommst uns nicht, wenn ber Sturm in Walbern brullet, wenn ber Frost ben Strom besiegt, und ber Schnee die Thaler füllet. : Unfre Bruder feiern dich, wenn die Weste Blumen füßfen, und die Bache murmelnd sich durch die bunten Auen gießen. |:
- 3. Brüder, fegnet das Gesfchick und den Tag, da auch der Orden, da der Weisheit Weisterstück eurem Blick entshüllet worden. :| Dreifach fühle jedes Derz unfers Bunsbes hohe Frenden, Gleichheit, Freundschaft, frohen Scherz und Vergessenheit der Leiden! |:
- 4. Neuer Muth ftart' unfer Band, bis der große Bau vollführet, den die Weisheit uns erfand, Starke gründet, Schönheit zieret. : | Ewig foll der Tempel stehn, und zu ewigen Altaren foll die Nach welt ewig gehn, und die Tusgend ewig ehren. |:

# 190.

Mel. S. Boheims Auswahl n. Eh. 2. S. 76. Deilig, heilig ist der Hang, der als Bruder uns verbin= bet, ben bies Fest zur Glut entzündet, Brüder, fingt mit frohem Dant unsers Bundes Lobgefang.

- 2. Weisheit, Weisheit schloß ben Bund, ben wir festlich heute feiern, dessen Schwur wir heut' erneuern, laut erton's durchs Erden-rund: Beisheit ist des Or- bens Grund.
- 3. Schönheit, Schönheit schuf ben Glanz, der mit Reiz bie Weisheit schmuckte, daß fie Aug' und Berz entzückte! Schönheit flocht den Strahelenkranz um den Plan des Bruderbands.
- 4. Starte, Starte gab bie Rraft, ew'gen Bachsthum unferm Bunde! Bruder, jaucht mit frohem Munde: Weise, schon und dauerhaft ift der Bund der Maurersschaft!

## 191.

Melodien, Nr. 38.

Deil uns, die wir dich, schonfier Tag, erblicen! du sollst nus heilig, dreimal heilig sepn! Gebt Rranze her, um den Altar zu schmucken! gebt Blumen, fie im Tempel hins zustreun!

- 2. Noch hat uns nicht fein Donner gang erschlagen! sprach einst ein held, als er bem Sturm entstog, und wesnig Edle, fünftig bessern Lasgen der Zukunft weihend, ber Gefahr entzog.
- 3. Faßt, Bruder, faßt, wie wahre Belben pflegen, im größern Unglud einen größern Muth! Geht ihm mit fuhner Zuversicht entgegen; zeigt, daß auf euch der Geist der Belben ruht!
- 4. Die Thranen weg, bie von den Wangen fließen! noch fchust uns eine unerstannte Macht; drum deckt fie unfern Pfad mit Finsternissen und unfer Thun mit heil'ger Mitternacht.
- 5. Die Vorsicht schützt die Unschuld; größre Thaten zu wirken, zieht sie euch vom Nichts hervor. Sept ihrer würdig! Nur durch eble Thasten hebt ihr auch einst mit Ruhm das haupt empor.
- 6. Bald werden die Orafels fpruche wieder erfüllt. Aus Blut und Dunkelheit fommt Licht. Wohin, ju

fühne Mufe? — folde Lieber gehören beiner schwachen Leier nicht.

- 7. Dich, großer Tag, dich fegnen unfre Bruder, fen uns gefegnet, heil'ge Dunkelheit! Rur unter beinem ruhigen Gesfieder fieht unfer Bau, ein Werk der Emigkeit.
- 8. Brichbald, geruftet mit bes Lichtes Pfeilen, Tag unfrer Freuden, aus ber Racht hervor! Romm, fammle uns aus den zerstreuten Theilen, und hebe dein geweihtes Bolf empor!

## 192.

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 39.

Deiter, wie ein Frühlingsmorgen, sen uns, Brüder, jeder Tag! ihrem Spleen und ihren Sorgen hangen nur die Thoren nach; laßt aus weltlichem Betümmel uns zu stillen Freuden sliehn, die des Maurers inwen himmel nie mit Wolfen überziehn.

2. Froh genieft ber feine Tage, ben fein eitler Bunfch bethort, ber bes Erbenfebeps Plage nicht burch eigne Schuld vermehrt. Reine feiner Lebensftunden wird dem ungenüße entfliehn, der den Wirkungsfreis gefunden, für den ächte Maurer glühn;

- 3. Wo, bei ruhevollen Thaten und bei reiner heiterfeit, schon hienieden ihre Saaten reifen für die Ewigfeit; wo, die Gottheit nachzuahmen, Brüder sich dem Wohlthun weih'n, und der Weisheit goldnen Samen in des Geistes Erde fireu'n;
- 4. Wo sie froh am Werke bauen, bas durch breimal drei besieht, und den Kranz von ferne schauen, der den Sieger einst erhöht. Last uns, hand in Sand, ihr Brüder, so durch dieses Leben gehn, und dereinst dort oben wieder uns vereint im Lichte sehn!

# 193.

Mel. hinweg, wer von Sewalt und Raube zc.

Derbei ju unferm Bunbesmable, bem warm ums herz es ift und rein; herbei jum frohlichen Pokale, wer fich mit freier Bruft kann freun! Doch wen des Lafters Anecht= , schaft brückt, ber werbe nicht bei und erblickt.

- 2. herbei, wer bankbar ju genießen vermag, was ihm ber Schöpfer giebt, ber, wenn bes Durft'gen Thranen flies fen, fein Brot ihm bricht und Liebe übt; hinweg, wer feine Pflicht vergist, nicht menschlich, gut und ebel ift.
- 3. Hinweg, wer anders denkt und handelt, als ihm Natur und Pflicht gebeut; hinweg, wer anders frebt und wandelt, vom Mahle unfrer Fröhlichkeit: und wenn die Welt als Fürst ihn ehrt, er ist nicht unsers Bundes werth.

# 194.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Th. 2. S. 196.

Derr, erfülle uns mit Weisheit, able uns, o herr, durch Schönheit, rufte uns mit heldenstärfe, für den großen Sang zum Ziele strahlender Bollfommenheit! Denn der Beist gedeiht durch Weisheit, und das herz gedeiht durch Schönheit; dieser Einflang rauscht in Starfe; : | dieser Abel führt jum Ziele dauerne der Glückseligkeit. |:

#### 195.

Mel S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 14.

Derr, vor deffen Angesichte Cherubinen zitternd stehn, Chor.

Den in feinem hochften Lichte tein Erschaffner je gefehn.

2. Rur bein Wort erschuf die Welten, die um beinen Ihron sich drehn;

#### Chor.

Und durch dieses Wortes Schelten wurden fie wie Wachs zergehn.

3. Rur dein Wort ließ fich hernieder, ward ein Erdens mensch, wie ich;

#### Chor.

Brachte bein Gefet uns wieder, rein und lauter, und entwich.

4 Nur bein Wort laß mich ergrunden, herr, der in dem Lichte thront;

#### Chor.

Nur die Wahrheit laß mich finden, die in diesem Tempel wohnt.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 40.

Herr und unser Bater! Allerschaffer! der voll husd auf seine Rinder schaut, der den Menschen gern und reichlich segnet, wenn er nur auf seine Gute baut.

- 2. Dir gebühren beiner Rinber Opfer, dir gebühret beis ner Kinder Danf; benn mit beinen milben Baterhanden reichst du allen Menschen Speif und Trank.
- 3. Lobnst uns alle für so manche Sorgen, (ach, der Sute hat der Sorgen viel!) und, bewußt nur gut vollsbrachter Thaten, schenkst du und des himmels Borgefühl.
- 4. Einft, wenn uns der große Tag erscheinet, wenn wir schließen unfere Lebens lauf: dann, o Bater! hofen wir zu arnten, dann gehn unfrer Saaten Früchte auf!

197.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 26.

Derzenswonne, Gotterfuns fen, Freundichaft, bie um

fichern Rath, nie in Elend tiefversunken, eine franke Seele bat; : | gern schaffft du ihr schüßend Dach, That folgt beinen Worten nach. |:

- 2. Deines Zufpruchs füße Freuden fließen aus dem reinsten Quell, und die Rache hülfloser Leiden wird durch beinen Zuspruch hell, : wenn du selbst vom Warnungsernst alles Ladels Stolz entfernst.
- 3. Sünde meiden, Sünder lieben, beffern des Verkehrten Sinn, Gutes reden, mehr noch üben, ift ihr Zwecf und Hauptgewinn; : | felig, wer der Freundschaftspflicht, thatig bis zur Gruft, entspricht. |:
- 4- Und wir, mehr als Freunde, haben diesen Pflichsten uns geweiht; mitzutheilen unfre Gaben, sep ein Meistersbrauch der Zeit; : | recht versstehn, was Freundschaft heißt, lehret uns des Ordens Geist. |:
- 5. Bruder! frisch hinan gefliegen zu der Menschenfreundschaft Thron; laßt uns am Bersuch nicht gnugen, die Bollendung nur bringt Lohn; : und wer alle liebt und gern allen wohlthut, leiht dem Herrn. |:

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 41.

Dieher! wer ebel benft und frei, fein Sflav' bes Lasters ist; er, dem die edle Maurerei bes Lebens Loos versüßt.

- 2, hinweg! wem nicht ber Bufen fchlagt beim Ramen Baterland; felbst wenn er hohe Wurde tragt, sen er von und perbannt.
- 3. Sieher! wer bieber ift und gut, wer heitre Weisheit liebt; und willig Sabe, Gut und Blut für feine Bruder giebt.
- 4. Sinweg! wer Unschuld niederbruckt, Berdienste hungern läßt! hinweg! wen niedrer Geiz bestrickt, von diefem Bundesfest.
- 5. Sierher! wem Freuden theuer find, das Berz mitleis dig ift; der in der Welt voll Dunft und Wind nie feinen Werth vergift.
- 6. hinweg! wen nie des Armen Noth, des Aranken Pein gerührt; und wer bei feines Freundes Tod nicht tiefen Schmerz gespürt.
  - 7. Fur Eble nur ift biefer

Erant! Auf, ftoft die Glafer an! trinkt unter freudigem Gefang: Beil jedem braven Maun!

199.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 42.

Dier, in der Freiheit heiligsthume, wo weder Stand noch Pracht, noch Geldgeiz, oder Sucht nach Ruhme, den Weisfen irre macht; hier, wo in unschuldsvoller Freude der Bruder selbst sich fühlt, hier sen, in dieser sel'gen Freude, jest unser Lied gespielt.

2. Der Weisheit weih'n wir unfre Lieder, ber Schönheit ben Gesang! Wer fühlt nicht hier, geliebte Brüder, des herzens vollen Drang? — Empfindet dann in voller Stärfe das Glud der Maurezei. Ein Momus table unfre Werfe — Glud uns! — wir leben frei!

200.

Mel. S. Zweite Sammlung von Mel. Nr. 39.

Dier, in der Freiheit fich'rem Schofe, in briderlicher Einigfeit; hier, wo der

Mächtige, der Große, dem Rleinen Berz und Sande beut; hier, wo die Unschuld und die Tugend in ungetrenntem Bunde stehn, vereinigt Alter sich mit Jugend; und wo ist wohl ein Bund so schön?

- 2. Wir baun der Wahrheit eine Beste, der Weisheit einen Aufenthalt; nicht Ehreusauslen noch Pallässe der Unter. brückung und Gewalt. Wie lehrreich locket das Erempel. und ächter Maurer Lebensslauf! Sie richten für die Tusgend Tempel und Kerker für das kaster auf.
- 3. OBan, den keine Flamme gundet und den kein Sturm noch Wetter fällt, weil ihn der Weisheit Rette bindet, weil ihn der Wahrheit Schuß erhalt. Sind nicht die alten Wunderwerke schon muste Trümmer, Schutt und Staub? nur unstrer Banfunst ew'ge Starke wird keiner stücht'gen Zeiten Raub.

201.

Mel. S. Zweite Samml, von Me lodien , Nr. 40.

Biner.

Dier ift ber Tugend Chren. tempel: Unreine, fort, ent-

fernet euch! Die Wohnung reiner Lust und Wonne erhellt der Lugend Licht und Sonne: was ist ihr wohl an Schons heit gleich?

### Chor.

Dier ift der Tugend Chrens tempel: Unreine, fort, ents fernet euch!

#### Biner.

2. Ihr, die ihr Recht und Wahrheit ehret, fommt, wir erwarten euch mit Luft! fommt, ihr follt euern Werth erhöhen, die Wahrheit follt ihr glanzen sehen! ihr Bild frahlt auf der Maurer Bruft.

### Chor.

Ihr, die ihr Recht und Wahrheit ehret, fommt, wir erwarten euch mit Luft!

### Biner.

3. Wer Freundschaft eruse lich munscht und hoffet, bem reicht man willig Berg und Band. Dier, hier verehrt man ihre Triebe: benn Freundsschaft, Eintracht, Treue, Lies be, verfnupft allhier ein festes Band.

# Chor.

Wer Freundschaft ernflich wunscht und hoffet, dem reicht man willig Der; und Sand. Einer.

4. Richt Rang, noch Gold, noch eitler Dunkel erheben unfrer Logen Pracht. Fern fep die falsche Ruhmbegierde! nur das ist eines Maurers Zierde, wenn ihn die Tugend glücklich macht.

Chor.

Richt Rang, noch Gold, noch eitler Dunkel erheben unfrer Logen Pracht.

202.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 70.

Dier tragen wir zu den Altaren der dreimal hohen Maurerei, in dankbar frohen Jubelchoren, auch unser Opfer bei.
Dier wollen wir den Bund erneuern, und wollen sepn gerecht und treu!

Chor.

Dies fcmoren wir! bies fcmoren wir! Go wollen wir ben Festtag feiern.

2. Wir wollen um uns her beglücken, was unfer Gott mit uns erschuf! "Ahmt nach ", den hohen Meisterstücken!" ist dieses Gottes Ruf. Go wollen wir den Bund er-

neuern, und wollen folgen bem Beruf!

Chor.

Dies schwören wir! 2c.

3. Wir wollen schweigen, und im Stillen seyn tugends haft und jedePflicht, die frei wir wählten, tren erfüllen, und wanken niemals nicht! So wollen wir den Bund ersneuern und halten, bis das herz uns bricht!

Chor.

Dies schwören wir! 2c.

203.

Mel. S. Sammlung von Melo: bien, Nr. 43.

Dier, wo und kein Blendswerk tauscht, in der Freundsschaft sicherm Schose, wo der Krose, wie's die Pflicht des Ordens heischt; Glanz und Titel, Rang und Würde, und was er als Bürger trägt, willig und als fremde Bürde, auf der Schwelle niederlegt.

2. hier, wo Miftraun und Berdacht nie der Freude Grenzen enget, unter Scherz fein Spott fich menget, hier, wo herz, nicht Miene lacht, hier, hier, wo der Natur getreuer, frohes Zutraun im Gesicht, jeder traulich, ohne Schleier, was das Berz ihn lehret, foricht.

- 3. Hier, wo wohlzuthun bemüht, Wort und Werke sich vermählen, und in mannslichedeln Seelen wahre Brusberiebe glüht; wo, Betrübte aufzurichten, jeder ihren Rummer theilt, und wo, Zwist und Fehd' zu schlichten, gern und willig jeder eilt.
- 4. Hier wird uns der Sat gelehrt: alles Gute froh genießen ift viel mehr, als alles Wiffen, mehr, als alle Schäge werch, und die deutungsvolle Pandieng unfrer erften Ordensweih lehret uns, daß der Berwandlung alles unterworfen sen.
- 5. Drum, wenn einst die Stimme spricht: Staub vom Staube beiner Brüder, fehr' zu ihrer Asche wieder: o! dann zagt der Maurer nicht; dreist sieht er der Gruft entzgegen, mit dem Tode långst befannt, und zieht mit der Brüder Segen hin ins bestre Waterland.

204.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 41.

Dier, wo und kein Spotter horet, Brüder! hier genießt der Zeit, preist das Schickfal ungestöret, preist es, daß ihr Maurer send. Freiheit, Freundschaft und Vergnügen sind das Glück der Maurerei!

Chor.

Freiheit, Freundschaft und Bergnügen, fommt zu uns herabgesliegen, wohnet unster Arbeit bei!

2. Hier entstehn die Zeiten wieder, da man keinen Stolz gekannt! Fürsten werden unsfre Brüder, hier ist Zwang und Furcht verbannt. Freisheit, Freundschaft und Bersgnügen sind das Glück der Maurerei!

# Chor.

Freiheit, Freundschaft und Bergnügen, kommt zu uns herabgestiegen, wohnet unfrer Arbeit bei!

3. hier verbinden fich die Berzen, ohne Sorgen froh ju fenn, Freud' und Anmuth reizt zum Scherzen, und den Scherz befeelt der Bein.

Freiheit, Freundschaft und Bergnügen find das Glück der Maurerei!

### Cbor.

Freiheit, Freundschaft und Bergnügen, kommit zu uns herabgestiegen, wohnet unfrer Arbeit bei.

4. Hier entzündet sich Berstrauen, welches Band' in Sande flicht, und der Brüder Glud zu bauen, ift der Mausrer schönste Pflicht. Freiheit, Freundschaft und Bergnügen find das Glück der Maurerei!

## Chor.

Freiheit, Freundschaft und Bergnügen, kommt zu uns herabgestiegen, wohnet unfrer Arbeit bei!

### 205.

Mel. S. Sammlung von Melo; bien, Nr. 44.

Hinauf, hinauf zur Ewigsteit, o blickt gen himmel, Brüder! Was unfre Sinne nur erfreut, vergeht, und kommt nicht wieder; die Tusgend blühet ewig schön, drum laßt des Lebens Pfad und gehn, geleitet von der Tusgend.

- 2. O was sind Schäße, was ist Geld? und waren's Millionen; was sind die Reiche dieser Welt? was aller Reiche Kronen? Wer gabe für der Welt Gewinn des Herzens innern Frieden hin? Hinweg mit Trug und Lügen!
- 3. Ach alles, mas die Welt verleiht, enteilt, als hatt' es Flügel; ein enger Sarg, ein Todtenfleid und ein begraf'ter Bugel ift hier des Menschen lettes Loos, furwahr, drum ift der Mensch zu groß, für Weltgewinn zu lügen.
- 4. Wir find nicht bloß für diese Zeit Gefährten, Freund' und Brüder: im Reiche der Bollfommenheit begegnen wir uns wieder; drum auf! bis herz und Auge bricht, entweihet Recht und Treue nicht. hinweg mit Trug und Lügen!
- 5. Es winde fich der Treue Band um jedes Reich der Erde! die Treue schüße jedes land, und wohn' an jedem heerde! o Menschen, Brüder, brechet nicht, was Wort und hand und Schwur verspricht; hinweg mit jeder Lüge!

6. Hinauf, hinauf zur Ewigkeit, o blickt gen himmel, Bruder! Im Reiche
der Bollkommenheit begegnen
wir uns wieder. Der Weg
der Pflicht, der Wahrheit
Bahn leit' uns zum schönen
Ziel hinan, und fern sey Lug'
und Laster!

### 206.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 56.

Dinmeg, der Freigeist und der Flucher, und der dem Finger Gottes trost! hinweg, wer vom verbotnen Wucher, von fluchbelad'nen Gutern frost! Wer Weisheit, Runst und Tugend übt, der ist's, ben unser Orden liebt.

#### Chor.

Wer Weisheit, Runft und Sugend ubt zc.

2. hinweg, ber finstre Menschenhasser, der frohlockt, wo der Edle weint! hinweg, der Wollüstler, der Prasser; sich selbst ist er der ärgste Feind! Wer Weisheit, Kunst und Tugend übt, der ist's, den unser Orden liebt.

### Chor.

Ber Beisheit, Runft und Eugend übt rc.

3. Hinweg, ber schleichens be Berrather; er ist bes großen Ziels nicht werth! hinweg, ber feimliche Berstreter bes Unrechts, das ben Staat emport! Wer Weissheit, Runst und Tugend übt, ber ist's, ben unser Orden liebt.

### Chor.

Wer Weisheit, Runft und Engend übt ic.

4. hinweg, der Träge; denn er schändet die für die Welt bestimmte Pflicht! hinsweg, der Wisling; denn er blendet, doch frommt er seinem Rächsten nicht! Wer Weisheit, Kunst und Tugend übt, der ist's, den unser Orden liebt.

### Chor.

Wer Weisheit, Runft und Tugend übt zc.

5. hinweg, ber Fahllofe; ein henker bes Mitleids und bes Danks ift er! hinweg, bie Polterer, die Zanker, die Schwäger und die Lafterer! Wer Weisheit, Runft und

Tugend übt, der ift's, den unfer Orden liebt.

Chor.

Wer Beisheit, Runft und Tugend übt ec.

6. Auf, Boider! decket unsfre Sallen, daß kein Unwursdiger sich naht. Nur mit des himmels Wohlgefallen gesdeihet die gepflanzte Saat. Erwägt's, daß den der Orden liebt, der Weisheit, Runft und Tugend übt.

# Chor.

Ermägt's, daß den der Orden liebt, der Weisheit, Runft und Tugend übt.

207.

Mel. S. Böheims Auswahl 28. Th. 1. S. 126.

Hinweg! wer Rang und todte Schäße zu Pfeilern feisner Wohlfahrt macht; wer unerröthend die Gesetze ber Tugend als ein Spiel verslacht; er flieh' von hier! fein Maurermund mach' seinen Namen Brüdern kund.

2. hinweg! wer Mitleid für bie Armen nur vor ber

Welt als garve trägt, nicht stets ein brüderlich Erbarmen für sie in seinem Busen hegt; benn, wer sich hier zu uns gesellt, der werde nie durch Trug entstellt.

- 3. Hier, wo man, Tusgend, dir Altare, das wahre Glück der Menschheit baut; wo ungetrocknet keine Zähre auf Wangen eines Armen thaut; wo Weisheit herrscht und Stärke thront, und in dem Inn'ren Schönheit wohnt.
- 4. Wo Freundschaft fich aus reinem Triebe den stillen Tempel eingeweiht, wo man der füßen Bruderliebe, und nicht dem Stolze Weihrauch streut; wo reich an innerm Seelenwerth man gern den außern Glanz entbehrt.
- 5. hier fühlt nach königslichen Werken, die ihr im Tempelban vollbracht, auch hier fühlt Freuden, die ench ftarken, vom Schöpfer zum Genuß gemacht. Die Tusgend wird dann vor uns stehn, und unfrer Freuden Reig erhöhn.

208.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 28.

Dinweg, wer von Gewalt und Raube nicht feine Sande rein behalt! Hinweg, wem Wahrheit, Treu und Glaube verächtlich scheint, wer Unsschuld fällt!: Wer Armedrückt und Waisen plagt, dem sey der Eintritt hier versagt. |:

- 2. Wer durch die festversschlossen Thuren der Mausterei wünscht einzugehn, den muß die Tugend seiber führen, und Unschuld ihm zur Seite stehn; : und wenn sein Fuß zurücke tritt, dann nehm' er Treu und Schweigen mit. |1
- 3. Laßt Ahnenglanz und Ehrenstellen, und jedes schims mervolle Glad, bevor ihr diese heil'gen Schwellen bestretet, an der Thur zurück; il und hoffet andern Vorzug nicht, als den die Tugend euch verspricht. |:

209.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, No. 45. Hochmitternacht heißt diefe Stunde, da fich der Brüder

Stunde, da fich ber Brider Arbeit schließt. Beil jedem, ber in unserm Bunde ber Weisheit treu geworden ift!

- 2. Legt bas Gerathe freudig nieber, benn unfre Arbeit ift vollbracht. Dankt unferm Meister, daß er bieber noch über unferm Bunde wacht.
- 3. Wenn einstens aus dem Erdenleben des ftarfern Todes Macht uns drang, und jeder dann foll Rechnung geben, wie hier fein Tagewerf gelang;
- 4. O möchte feiner bann erbeben, nein, freudig von ber Arbeit gehn! und fich zu einem neuen Leben, zu feines Lebens Quell erhöhn!
- 5. Genießet, Bruder, eurer Tage! ein jeglicher fen euch Gewinn; und bankt an jedem neuen Tage bem Schopfer für ben froben Sinn.

#### 210.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 92.

Doch über dir, du ftiller Tempel, schwebet des ew'gen Meisters Flammenblick; der Frevler schaumt, und der Berfolger bebet vor seinem beil'gen Schau'n zuruck.

2. Wo ift die Schmach, mit der ein Bolf uns schmah= te, das innern Adel nicht gestannt? Richt unfer Werk, Sott war's, der und erhöhte; Sott hieß fie schwinden, und fie schwand!

- 3. Durch feine Huld ftand Wahrheit uns zur Seiten, in ihrer vollen Majestat! Bie da vor ihr die Lastrer sich zersstreuten, als wären sie vom Sturm verweht!
- 4. Der Fürsten Berg schäte nun des Maurers Werke; wir ehren ihrer Thronen Macht. Doch, was ist Thron, dir Ew'ger? was ist Starke? wenn, Berr! dein Schut nicht für uns wacht!
- 5. Seil, Bruder, und! Er wacht, und Unschuld sieget; die Spottsucht sieht's und fieht besichamt. Er wacht! Triumph! und die Berlaumdung lieget vor unferm Beiligthum bezähmt.

#### 211.

Mel. S. Böheims Auswahl 2 c. Eh. 2. S. 74.

Doch, wie des Adlers fuhnsfter Flug und voll, wie Davids Ton, ftarf, wie der Griechen Pindar schlug, und flug, wie Salomon: so sollte ftets dein Loblied seyn; fonst ift es leerer Dunft, sonft ift das Opfer dir ju flein, bu fonigliche Runft!

2. Du hast der Wiege dies fer Welt dein Kleinod anwers traut, und Hanochs Stadt und Jubals Zelt, und Noahs Schiff gebaut. Du hast den Thurm in Sinear zum Bunder ausgedacht, in deinen Pyramiden war am Rilus Wis und Pracht.

### Cbor.

Wir jauchzen dir zu deinem Ruhm, hier unterm Sternenzelt; es blube flets dein Deiligthum zur Wohlfahrt für die Welt!

#### 212.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 42.

Soher flimmen wollen wir unfern Pfad, ihr Brüder! Lofung fen und Wifbegier, unfer Wandel bieder; unfer Blick fen heiterkeit, unfer Zweck Vollkommenheit.

- 2. Oben überm Sternensheer herrschet unser Meister; um ihn rollen Welten her, und ihm bienen Geister. Zursnen feines Angesichts mandelt beide in ein Nichts.
- 3. Drüben, brüben überm Grab leuchtet er und naher. Frohlich werft bie Dullen ab,

einst beglückt're Spaber! Jauchet, die Gruft beschließt und nicht, heller sehn wir dann das Licht.

4. Soher klimmen wollen wir, weise fenn und bieder, gluh'n von heißer Dankbegier gegen ihn, ihr Bruder, der uns diesseits schon dem Grab Segen, Gluck und Wohlsfahrt gab.

### 213.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 46.

Dor, Bruder, mas die Weisheit spricht, mit der du jest verwandt; gedenke der beschwornen Pflicht, die dich mit uns verband; du sahst vom Morgen her den Schein, des Meineids Schreckenbild: es zittre, zittre dein Gebein, wenn dir der Schwur nichts gilt!

2. Reicht gleich das Schwert nicht bis zu dir, das du gezucht gesehn, und können gleich die Strafen hier nicht über dich ergehn: so reicht der Donnerton dahin, den selbst dein Berz erregt, und den ein Gott von Anbeginn in deine Brust gelegt.

- 3. Wenn Tobesengel um bich stehn, dein mattes Auge bricht, auch dann noch fühlst du dein Vergehn, und die gebrochne Pflicht; siehst nie das dir gesteckte Ziel, wornach der Weise ringt, und dann, wenn ihm der Vorshang siel, der Erde sich entsschwingt.
- 4. Wie sicher führte bich bie Sand durch Labyrinth und Nacht, die deine Schlafe dir umwand, als Mittag war vollbracht. Gedenke deß, sen tugendhaft, und harr' auf Dammerung! das Licht, das dort die Gottsheit schafft, ist Sterblichen genung.
- 5. Dem Eingeweihten nur bekannt, strahlt da dies macht'ge Licht; im hierosglyphischen Gewand sahst du es hier, das Licht. Wenn Mitternacht zur Arbeit winkt, wenn Tugend in dir wohnt, die Nacht von deinen Augen sinkt: dann wirst du erst belohnt.
- 6. Nicht das, mas eine schlechte Welt zu ihrem Gogen macht; nicht der, den fie für weise halt, fieht einft

bes Lichtes Pracht. In Demuth wandle du den Pfad an beines Brubers Hand; noch feiner folgte diesem Nath, der nicht Belohnung fand.

7. Schon windet Wohlsthun dir den Rrang, der unsverwelfet blubt; ein reines Berg belohnt schon gang den Eifer, der hier glubt. Und hast du dies, so hoffe du! die Gottheit lohnet gern; sie führt den Maurer einst zur Ruh, zeigt ihm den Flamsmenstern.

### 214.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 43.

Dort, Brüder, hort es mit Entzücken, was euch der Mund ber Weisheit lehrt; fie lächelt, wie mit Muttersblicken dem Sauglinge, der Milch begehrt.

- 2. Bon einem Cherub treu begleitet, spaht fie das herz des Maurers aus, prüft ihn durch Werke, und bereitet dem Würd'gen ihr geweihtes haus.
- 3. Dann fühlt er erft das Nichts der Ehre, womit der eitle Thor sich speift, und bil-

det aus der Himmelslehre zum bessern Menschenglück den Geist.

- 4: Die Weisheit fnupft die engsten Bande der Bolfer, wagt das Gold der Zeit; sie baute einst im heil'gen Lande ein Denfmal für die Ewigfeit.
- 5. Ja, Bater Trismegift entdeckte die Schätze ber Nastur durch fie; und Bruder Pythagor erzweckte der Belsten ew'ge harmonie.
- 6. D Bruder! buhlt um ihre Liebe mit Flehen, fie ers hort-euch gern: fie paart fich mit dem Engeltriebe; dem Lasterhaften bleibt fie fern.
- 7. Rur durchgeprüften Maurern lohnet dereinst die königliche Aunst; Sphynr, nah' der Salle, wo sie throenet, verbirgt Profanen ihre Gunst.

# 215.

Mel. S. Boheims. Auswahl zc. Eb. 2. S 100.

Hort, Maurer, auf bet Weisheit Lehren! ju Mensschenfeinden euch bethoren, das, Bruder, will sie wahrslich nicht.

### Chor.

Euch, ohne frembem Glanz zu frohnen, mit allen Menschen auszusohnen: das macht die Weisheit fich zur Pflicht.

2. Sie lacht des einges bild'ten Weisen, so fehr ihn auch die Schulen preisen, der jede Freude angstlich flieht;

### Chor.

Dem, auf der Reise dieses Lebens, die Rose mit dem Dorn vergebens auf lachens den Gefilden blubt.

3. Gleich Rofen find des Lebens Freuden, verblühen schnell, und unfre Leiden find, gleich den Dornen, um fie her.

### Chor.

Wer, ohne daß die Dornen stechen, des Lebens Rosen weiß zu brechen, ein edler, weiser Mann ift der.

# 216.

Mel. S. Bheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 32.

Hor uns, Wahrheit, wenn wir hier auf Erden auf zu dir um Selbsterkenntniß siehn! Laß es Tag in unserm Innern werden, daß wir alle unsre Flecken sehn.

- 2. Laf ber Menschen Bergich uns entfalten, schue' es vor Betrug und Beuchelei, baß ber Mensch in allen ben Gestalten, die Natur ihm gab, uns heilig fep.
- 3. Laß uns nie der Dummheit Tempel bauen, lehre der Gewalt uns widerstehn; laß das herz des heuchlers uns durchschauen, und der Bosheit Schlangengang uns fehn!
- 4. Laft uns hier, in einen Bund vereinet, helfen, wo ber Mensch ben Menschen plagt, schaffen Trost, wo schwache Unschuld weinet, und die Schwäche über Stärke flagt.
- 5. Lag, v lag der Menscheit Wohl und grunden, fle verehren in dem fleinsten Glied, und ums Saupt den Friedenszweig ihr winden, der in deinen Sanden nie verblüht.

# 217.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 47.

Poffnung! Freundinn biefes Erdenlebens , himmelstochs ter! fuße Zauberinn! 0, wer fuchte je in dir vergebens feis ner Leiden — fanfte Eroftes rinn?

- 2. Du, die uns zur Füh= rerinn hienieden auf des Le= bens steiler Pilgerbahn, von der Allmacht weisen Juld be= schieden, lächelst felbst im To= deskampf uns an.
- 3. D, was ware ohne dich das Leben! was des Men= schen zugetheiltes Lood! wenn in seiner Seele banges—Beben, niemals sich dein Zau= berftrahl ergoß?
- 4. Du, an beren Bufen Selden trinfen, Fürsten athemen, Greise wieder glühn, Sflaven weniger sich elend dunken und dem Rummer neue Freuden blühn.
- 5. Die mit fanftem Engels lächeln wieder Ruhe in zers riffne Seelen gießt, wenn, von deinem Gotterthron hersnieder, troftend du auf ihre Schmerzen fiehst:
- 6. Schwinge auch die Fatfel deiner Freuden über uns,
  getreue Führerinn! zaubre
  dich im Labnrinth der Leiden
  lächelnd stets an unfre Seite
  hin!

# 218.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 44.

# Chor.

Poffnung, Hoffnung, ims mer grun! Wenn dem Urmen alles fehlet, alles weicht, ihn alles qualet: du, o Hoffnung, labest ihn.

#### Biner.

1. Alles mag das Glück uns rauben: Freunde, Freuben, Würde, Gut; und vergebens ift fein Schnauben, wenn uns hoffnung gutlich thut.

# Chor.

Hoffnung, Hoffnung, ims mer grun! Wenn dem Armen alles fehlet, alles weicht, ihn alles qualet: du, o hoffnung, troftest ihn.

#### Einer.

2. Wenn die Meereswogen brullen, singet der Sprenen Schaar: hoffnung fann die Fluthen stillen, führt den Schiffer durch Gefahr.

# Chor.

Soffnung, Soffnung, ims mer grun zc. du, o Soffnung, leiteft ibn.

#### Einer.

3. Dir, o fuße hoffnung, faet froh ber Landmann feine Saat; trauet dir, und frohslich mahet was er dir verstrauet hat.

#### Chor.

Soffnung, Soffnung, ims mer grun zc. du, o Soffnung, lohnest ihn.

### Einer.

4. Jener, der das Reich verloren; diefer in den Fefs feln hier; der, jum Stlaven nur geboren: alle, alle fingen bir.

## Chor.

Soffnung, Soffnung, ims mer grun zc. du, o Soffnung, rettest ihn.

### Biner.

5. Ift des Lebens Baum verdorret, will die lette Bluthe fliehn; trittst du, Erosterinn, jum Kranken, zeigst ihm noch die Burgel grun.

### Chor.

Soffnung, Soffnung, ime mer grun zc. du, o Soffnung, heilest ihn.

#### Biner.

6. In Berzweiflung, im Gefechte, wenn icon alles weicht und fallt, ftebft bu an

des Edlen Rechte, winkst ihm in die andre Welt.

### Chor.

Soffnung, Soffnung, imemer grun zc. bu, o Soffnung, fronest ibn.

# 219.

Mel. S. Sammlung von Melor dien, Nr. 48.

Holde himmelstochter, beren Rlarheit jeder Geift, der frei ift, nach fich zieht, allgetreue Führerinn zur Wahrheit, die den Sterblichen bald afft, bald flieht!

- 2. Du, die man feit Mens schenangebenken als ein Beib im Ritterschmuck verehrt, das mit mannlich festem Ernst uns benken, und mit Beibesinbrunst lieben lehrt!
- 3. Dich, v Gottinn! bie wir Beisheit nennen, fucht fich unfer rege Geift gur Brant; aber wird er bich erreichen tonnen, bich, vor deren Soh' bem Blicke graut?
- 4. In bem Dunkel biefes Erbenlebens rangen viele ichon nach beinem Licht; aber ach!

ach! fie muhten fich verge= bens, benn, wo fie bich fuch= ten, warft bu nicht.

- 5. Mit dir prangten Grieschenlands Sophisten, glaubsten sich bereits auf deiner Spur; aber ihre Runst war Ueberlisten: wo du leuchtest, blendeten sie nur.
- 6. Um den Geist an deinem Blick zu sonnen, sperrte Diosgen ins Faß fich ein; doch die Beisheit wohnet nicht in Lonnen, denn der Weise lebt nicht fich allein.
- 7. Andre suchten dich in heißen Buften, streiften da den Menschen von sich ab; harrten, wachten, fasteten und busten, und bereiteten dem Geist sein Grab.
- 8. Andre fuchten dich im Land der Sterne, gingen über Wolfen hoch einher, und versgaßen in erträumter Ferne fich und andre Menfchen um fich ber.
- 9. Wir auch, Gottinn! fireben dir entgegen, wir auch folgen deiner schonen Spur, aber nicht auf allen diefen Wegen: auf dem off nen Ufade der Natur.

220.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 49.

Polde Mutter! die du Kraft und Leben uns aus fegens vollem Schoß verliehn: hauch Gedeihn auf deiner Rinder Streben, wenn für dich voll Hochgefühl sie glühn; wenn in tausendfacher reicher Fülle du ergießend ihren Blick umschwebst, von der Erde blumenreichen Hulle dich emspor zum Sternensitze hebst!

- 2. Sieh, Natur! wir nehmen beinen Segen, jauchzen banfbar, Aubelebende! bir, in Millionen froh entgegen, bringen dir der Pflichten heisligste; laben uns mit seligem Entzücken allzumal an beiner Mutterbruft, athmen rings mit wonnetrunfnen Blicken Leben und Genügsamkeit und Luft.
- 3. Nimm den Jubeldank, ben wir dir bringen, holde Mutter! nimm die Lieder hin, die wir freudig dir entgegen singen, dankend für den feligen Gewinn. Sauche, Seiligste! die Rraft und Leben und aus fegensvollem Schoß

verliehn, hauch Gedeih'n auf beiner Rinder Streben, wenn fur dich im Sochgefuhl fie glubn!

#### 221.

Me!. S. Böhrims Auswahl 2c. Th. 1. S. 56.

Holder Friede, fen gegrüßet! vom Olymp fommst du zu= ruct. Wer dich, Rind der Gottheit, fuffet, fuhlt ein himmlisch Gluck.

# Chor.

Schoner hat im jungen Lenze und der Erdball nie gelacht, der dir fruhe Blumenfranze jauchzend darges bracht.

2. Alles athmet neue Won= ne in den Stadten, auf der Flur: fo befeelt die Worgen= fonne warmend die Natur!

### Chor.

Pflug und Sandel und Gewerbe fonnen ungefranft gebeihn, und am fegense vollen Erbe jeder Sohn sich freun.

3. Aehrenreiche Felder danget fein unschägbar Menschenblut, und fein wilder Rrieger ringet nach verbot'nem But.

### Chor.

Freunde, Gatten und Gesichwister knupfen ein erneutes Band: denn der Arieg, der Bolksverwuster, ift nun wegsgebannt.

4. Freut euch, Brüder! alle Fehde ist auf Gottes Wink vorbei. herzen fagen's mehr als Nede: wir sind wies ber frei.

## Chor.

Beil uns, ja, wir fehn dich wieder, Friede. Beil! wir find erhört; dankbar schallen unfre Lieder: Fried' ift uns gewährt.

#### 222.

Mel. S. Sammlung von Melor dien, Nr. 50.

Doldes Feft, und zu belohnen, fehrst du fegensvoll zuruct! und vom Oft, wo Bruder wohnen, bis zum West, herrscht Maurer-Gluct.

# Chor.

Wandle unfer Beiligthum in gottliches Elnfum.

2. Welch ein heil'ges Dunkel füllet unfern Tempel! — Deffne dich, heil'ges Dunkel! — Es enthüllet Beisheit, Schonheit, Starke sich. Chor.

Wandle unfer Seiligthum in gottliches Eluftum.

3. Weisheit — große Gotstinn! — leite uns zum Altar ber Natur — führe — lenke — zeige — beute freien Mausrern beine Spur!

## Chor.

Wandle unfer Seiligthum in gottliches Elnfum.

4. Schönheit — unfers Baues Krone, unfers Orbens bochftes Ziel; — fen und Sesgen — und zum Lohne Mausrer-Derzen, Dochgefühl! —

Chor.

Wandle unser Beiligthum in gottliches Elnstum.

5. Stårke — führe unser Wissen durch des Ordens heimlichkeit, wo enthüllt, nach Finsternissen, Licht und Wahrheit uns erfreut! —

Chor.

Wandle unfer Seiligthum in gottliches Elpfium.

6. Seil dir, Fest — wir sehn dich wieder froh erscheisnen — uns führst du Beissheit, Schönheit, Stärke nieber, Licht und Wahrheit, Fried' und Nuh! —

Chor.

Banble unfer Beiligthum in gottliches Elnftum.

7. Maurer, jauchzet unsferm Orden, schließet bieder Sand in Sand; — Oft und West, und Sub und Norden segne unser heil'ges Band! —

Chor.

Wandle unser Beiligthum in gottliches Elpfium.

223.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 141.

Holde Tugend, wohn' in unsfrer Bruft! fur das Alter, für die Jugend haft du himmelsluft.

2. Ruhm und Segen folgt ber Frommigkeit, auf der Tugend sichern Wegen bluht Zufriedenheit.

224.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 178.

Ja, Brüder! ja, genießt ber Tage, die euch das milde Schickfal schenkt. Ein Weiser weis von feiner Plage, die Schwache brückt, und Thoren frankt.

2. Die Freude starfet unfer Leben: fann wohl ein Weifer

murrifch fenn? bas Gut, mornach wir alle fireben, fehrt in zufried'ne Bergen ein.

- 3. Der wird das leben nies male fchmecken, den dummes Bagen niederdrückt, den funftege Beiten angfilich fchrecken, dem heuchelei den Nacken buckt.
- 4. Gluck, Ruhe, Luft, vers gnugte Zeiten bringt und die holde Weisheit mit; und jum Genuß der Ewigkeiten führt und der Weisen freier Schritt.
- 5. Genießt des Lebens, edle Brüder! in weifer Luft, in froher Ruh; und raubt der Tod bie welfen Glieber, schließt ihr die Augen forglos gu.
- 6. Durch euch wird man ben Orden ehren, flieht eure Zeit so schon vorbei. Die Welt fonnt ihr dadurch belehren: daß unferBau vollkommen sen.

### 225.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 45.

Ja, Bruder! ja, genießt der Stunden, die euch die holde Borficht schenkt. Wir has ben vieles überwunden, das - Schwache drückt und Thoren frankt.

- 2. Der wird nie unfern Reftar schmeden, den Furcht und hoffnung unterdrückt, den unerschaffne Schatten schreden, dem henchelei den Nacken buckt.
- 3. Auf! laffet uns nicht langer faumen, die Laufbahn muthig durchzugehn; erwachet aus den fußen Eraumen, die aus erregter Luft entstehn!
- 4. Durch Mäßigung bes herrscht die Triebe; prüft alles mit gelassnem Sinn; liebt Wahrheit, Recht, übt Mensschenliebe, lenkt Freund und Feind zum Guten hin.
- 5. Erforschet die Ratur der Dinge; macht euch von Borsurtheilen frei; sucht, was euch wahren Bortheil bringe, was zeitlich und was ewig sen.
- 6. Dann wird die Finsteranis verschwinden; dann leuch= tet euch ein Licht aus Gott! dann werdet ihr die Wahrheit finden, und in der Wahrheit unsern Gott.
- 7. Singt unferm Bater Freudenlieder, nennt ihn, in stiller Einfamfeit! baut den zerstörten Tempel wieder, und wißt, daß ihr der Tempel fepd!

226.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 51.

Ja freilich haben Erbengüter, auch wohl für weisere Gemüsther von dieser Welt, ein wenig Reiz. Doch hier sind weber Gold noch Aronen, noch Sterne, womit Fürsten Iohnen, das Ziel von unserm edlen Geiz.

- 2. Wenn man durch sie ber Menschheit nüßet, der Tugend ihre Tempel schüget, des frechen Lasters Frevel stört: dann, Brüder, ist der Glanz von Aronen, das Glück, in Marmor hier zu wohnen, auch wohl für Maurer wünsschenswerth.
- 3. Sind wir dem Tempelbau ergeben: fagt, Bruder, kann ein Glud im Leben wohl größer, als das unfre, fenn? Zufriedenheit wohnt dann in Hutten, und folget uns auf unfern Schritten in Wettern und im Sonnenschein.
- 4. Ein Maurer trägt in feinen Leiden, voll Muth und weise, wie bei Freuden, sein Haupt in stolzer Ruh empor; stellt nicht, wenn ihm das Glude lachet, des Lebens

Scenen heiter machet, fich eine ew'ge Dauer vor.

- 5. Er sieht getroff, mit kuhnem Blicke der Zufunft Dunkel; denn sein Glücke erwartet er von höh'rer hand. Rein Rummer kann ihn niederdrücken, kein Glanz, so groß er sen, entzücken, als nur das Licht, das uns versband.
- 6. Wir fliehen nicht den Reiz der Schonen, wenn sie, wie wir, der Tugend frohnen; wir fliehen nicht den edlen Wein. Schuf denn ein Gott die rothen Wangen, die Trauben, die am Stocke prangen, dem Weisen nicht? dem Thor'n allein?
- 7. Genießet, Brüder, jede Freude, kommt sie zu euch im weißen Rleide, wie im elnstschen Gewand! Auch jest, begrüßt durch unste Lieder, kommt festlich sie zu uns herenieder; sie führt die Tugend an der Hand.

# 227.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 46.

Ja, holder Gott der Liebe! wir huldigen der Liebe; doch darf darf in unfern Sainen kein Mymphenchor erscheinen, du mit der Mutter nicht: aus hergebrachter Pflicht.

- 2. Was dir verborgen bleis bet, was niemand mahlt noch schreibet, das muffen wir vers schweigen; die Kunst ist uns nur eigen, und du erfährst sie nicht: aus hergebrachter Pflicht.
- 3. Doch fern von den Alstaren, wo wir den Orden ehren, find wir getreu der Liebe; dann, holder Gott der Liebe! entzückst du uns, doch nicht aus hergebrachter Pflicht.

228.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 52.

Ich fei're meine schönste Stunde, von füßem hochgesfühl durchglüht; Entzücken ström' aus meinem Munde! gleich Flammen, steig' empor mein Lied! Wie friedevoll des Stromes Wellen in eine Fluth zusammenschwellen: so laßt im innigsten Verein, o Brüster, laßt uns Menschen seyn!

2. Wir theilen auf der Bahn 3um Biele des Lebens Schmert,

bes lebens Luft, der Menschsheit Ernst, der Menschheit Spiele; wie meine, hebt sich eure Brust. D fühlet, wie mein Berz sich reget! ich fühle, wie das eure schläget, auch euch durchströmet Blut, wie mich, und was ihr alle sepd, bin ich.

- 3. Ach, wir sind Menschen, wir sind Brüder! wer fagt: ihr Niedern, hebet euch? wer sagt: ihr Hohen, steiget niesder? wenn ihr empfindet: wir sind gleich! Ach, wir sind Menschen: Menschen bleisden! Bas uns umhüllet, mag zerstäuben, was in uns Menschheit heißt, besteht, wenn alles um uns her versgeht.
- 4. Und fant' in Millionen Trummer der Welten Deer, in Nacht ihr kauf: wir gehen neu mit Sternenschimmer noch manchen Tag des Dasseyns auf! Triumph! und jeben Tag verschwindet die Thierheit mehr, und mehr entbindet das Edle sich, das in uns webt, und nimmer rastend auswärts strebt!
- 5. O, fommt und fniet voll Andacht nieder, und betet [ 10 ]

weinend mit mir an; ach, wir find Menfchen, wir find Brusder, und wandeln all' auf einer Bahn: der König in des Glanzes Fulle, der Bettler in zerriffner Sulle, der Mann der Weisheit und des Lichts, der Mann im Schweiß des Angesichts.

- 6. O, sinket bankend mit mir nieder, und laßt uns fühlen unsern Werth, und kennt ihr einen unsere Brüster, der dieses Hochgefühl entbehrt: so laßt die Hand uns um ihn ringen, und um ihn weinen, in ihn dringen, ihn lehren, bis er auch verssteht, was Menschen über Thier' erhöht.
- 7. Du guter Mann auf hohem Throne, wie freuet deine Burde mich! nicht schwer sey dir die Königskrome! Und du hast größres Gut, als ich? Wohl dir! auch dein Genuß sen größer! und ihr send weiser, ihr seyd besser? Wie schön, daß ihr, so hoch erhöht, vor mir die Bahn der Bildung geht!
- 8. Mich find' ich in euch allen wieder. Du weinest, Bruder, duldest Noth: was

weinest du? was brückt dich nieder? was kummert dich? du hast kein Brot? Kein Brot? — D Gott, kein Brot zu haben! Da, Lieber, nimm der Armuth Gaben: o fühlte der, den Kummer drückt, noch diese Stunde sich erquickt!

- 9. Ich finde mich in allen wieder. Berdammet jenen Bosen nicht! Wir sind ja Menfchen, wir find Bruder, es Fehlt dem Armennur an Licht: drum tappt er, tappt an graufen Grunden herum, und wahnt fein Gluck ju finden, errettet ihn, o feht, er winkt, errettet ihn, daß er nicht finkt! '\_10. Und fant' in Millionen Erummer der Welten Beer, in Racht ihr Lauf! wir gehen neu mit Sternenschimmer noch manchen Tag des Da= fenns auf! Triumph! und jeden Lag entschwindet bie
- neinem Munde, wie Flams men steig' empor, mein Lied! es ist die feierlichste Stunde, wenn unfre Menschheit in

Thierheit mehr, und mehr

entbindet das Edle fich, bas

Beit und Welt hienieden noch

gefeffelt halt.

und gluht! Wir find, — ich mochte vor Entzücken euch all' an meinen Busen drücken! Wir find, — und gehn zu lichtern Soh'n, — wir find, Triumph! und wir bestehn!

## 229.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 53.

- Ich fomme vom Johannes her, er war ein lieber Mann; er liebte so getreu, so sehr, als man nur lieben kann.
- 2. Wollt ihr Johannis Sohne fenn, so liebet, so wie er; die Pflicht pragt die Ratur euch ein, gewiß, sie ist nicht schwer.
- 3. Ihr habt fo was in eurer Bruft, bas: liebet, liebet, fpricht; es fillt ben Schmerz in eurer Bruft, und feht, er bauert nicht.
- 4. Die Bunbe, die der Bruder sieht, ist schon als wie geheilt; weil seine Brust, die feurig glut, gleich diese Bunde theilt.
- 5. Getheilte Bunben find fehr leicht geheilt. Sie truget nie, fie, welcher jeber Doktor weitht, die liebe Sympathie.

- 6. Und wenn ich einen Arsmen seh, wird mir die Bruft sowarm; sein Leiden thut mir selber weh, und ich bin mit ihm arm.
- 7. Wenn dann durch eines Bruders Pflicht von ihm die Plage weicht: so wird (Prosfane glaubens nicht) uns beis den es so leicht.
- 8. Es schuf uns Brüder allzumal die gütige Natur, in einer auserwählten Jahl, zum Glücklichmachen nur.
- 9. Und bafür gab sie und die Rraft, die Reigung wohl zu thun, und jede andre Leis benschaft muß in dem herzen ruhn.
- 19. Beweis bavon ift unfre Thur, die Amor nie bezwingt, weil nur ein Chor von Man=nern hier das Lied der Weis=heit fingt.
- 11. Wir find zwar zartlich, boch nicht ichwach; empfinds fam, boch auch flug: bei euch, ihr lieben Schönen, ach! Entschuldigung genug.
- 12. O! folgt dem heiligen Beruf des Bauherrn biefer Welt, der fie ju unferm Glud erschuf, der fie und uns ers balt.

- 13. Wenn unser sterbend Aug' sich sehnt nach unsers Bruders Hand; wenn sich zum lettenmale dehnt der Lunge brechend Band:
- 14. Misdann fen unfer letsted Bort: fend, Bruder, nicht betrübt; wir lieben uns einsander bort, wie wir uns hiet geliebt.

### 230

Mel. S. Böheims Auswahl re. Th. 2. S. 12.

Ich Wurm und Staub werf mich zu beinen Fußen, herr, beffen Majestät die Welt nicht mißt, wo Gnadenstrome fließen, so weit die Sonne geht.

- 2. Ich bin fo fühn, vor beinen Thron ju treten; Gott meine Zuversicht, erhore mich, erhor mein gläubig Beten, verfloß mich Sünder nicht.
- 3. Ich bitte nicht um Schätze diefer Erben, des Reichthums Ueberfluß: laß mir so viel nach beiner Gnade werden, fo viel ich haben muß!

# 231.

Melodien, Nr. 47.

Ihm, dem Berrn ber Ewigfeit, ihm, der uns bas Jahr erneut, finget, weise Brüber, bankbar Taute Jubellieder.

- 2. Unfer heil'ger Orden fieht noch in feiner Majeftat, burch die Dunkelheiten hellern Schimmer ju verbreiten.
- 3. Rollt auch mancher Sturm herauf, hebt er unfern Bau nicht auf; was der Feind erfindet er bleibt ewig fest gegründet.
- 4. Denn der Unermefliche schaut herab von seiner Soh, schaffet unserm Werke gnädig Weisheit, Schönheit, Starke.
- 5. Stimmt den frohsten Paan an! was uns ward hat er gethan, der die Welten baute, und sich naher uns vertraute.
- 6. Er war im verflossnen Jahr was er unsern Batern war; Fleiß, Kraft und Gebeihen schaff er gutig auch im neuen!
- 7. Daß wir, wie er uns gebot, weise handeln bis gum Tod, und wenn heim wir ges ben, ihn im hellern Lichte feben.
- 8. Bruder, ichmoret hand in hand heut aufs neu bei unfern Band, nach der Mansrer Weise treu auf unfrer Pilsgerreife!

232.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 48.

Ihr Brüder, auf! das Feft beginnt; doch weiht nicht bloß des Tempels Wände! find enre Sande reine Sande? find eure Herzen hoch gefinnt? Das Maurerfest beginnt!

Chor.

Das Maurerfest beginnt.

2. Bon threm Sternenfig herab fleigt jeht die Maurerei, ihr Bruder! fühlt ihr der Mutter Ankunft wieder? fühlt thr den Geift, den fle und gab? fie fleigt ju und herab.

Chor.

Sie steigt ju uns herab.

3. Erneuert euren Beihes schwur: stets eurer Burde werth zu handeln; der Tugend hohe Bahn zu wandeln; zu werden Priester der Natur! erneuert euren Schwur!

Chor.

Erneut fen unfer Schwur.

4. Sieh, Gott, des wachen Geift's zu dir gerichtetes ers hab'nes Streben! fieh unfer dir geweihtes Leben! dir heis ligt's ganz der Maurer hier, und schwöret redlich dir.

Chor.

Wir schmoren redlich bir!

5. Run auf! ergreift das Werkgerath, und bauet an dem großen Werke durch Schönheit, Weisheit, und durch Starke, damit, wenn alles untergeht, doch euer Bau besteht.

Chor.

Auf! muthig zum Gerath ?

6. Steil ift der Pfad, tief ift die Racht! — hinan! hindurch die heldenreife! fend, Waurer, standhaft, fühn und weise, und traut der weisheitsvollen Macht, die euer Werk bewacht!

Cbor.

Wir tran'n auf diese Mache

233.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, No. 54.

Ihr Brüder, muntre Zechet, auf fingt ein Freudenlied!-ers greifet eure Becher, benn wer uns fröhlich sieht, uns schilt beshalb für Thoren, hat hier ja nichts verloren; trinkt, Brüder, trinkt auf Bestrung aller Thoren.

2. Wir leben und zu freuen, und fragen nichts nach Geld; mag einer sich kasteien so lang es ihm gefällt. Wir gonnen ihm das Fasten, dem Reichen seinen Rasten; trinkt, Brüder, trinkt und laßt die Thoren fasten!

- 3. Wir leben frei vom Zwange, vom Ton der großen Belt, entfernt von allem Range, weil Freiheit uns gefällt. Die Freude hier uns winfet, der Wein im Becher blinfet; trinft, Brüder, trinft, der Wein im Becher blinfet!
- 4. Zum Schlusse unsern Freunden ein Becher sen gesweiht; und wen von unsern Feinden es ernstlich nur gesreut, dem sen es heut vergeben, sie sollen alle leben! Trinkt, Brüder, trinkt und laßt sie alle leben!

# 234.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien , Nr. 49.

# Die Vorsteher.

Ihr Bruder! jur Arbeit! fend wachfam und munter! bem Orden jum Ruhme, bem Meister jur Luft. Erwäget des Ordens erhabene Pflichten! Auf! laßt uns die trefflichsten

Werke verrichten! euch find ja die Regeln der Baukunft bewußt.

### Chor.

Es macht uns die Arbeit ftets wachfam und munter, bem Orden zum Ruhme, dem Meister zur Luft.

# Die Vorsteher.

2. Hier find schon die Risse, ber Kalf und die Steine; bes dachtsam und flüglich erhebt sich der Bau. Nicht Schäße, nicht Purpur erhöhen die Werfe; ein höheres Wesen giebt Schönheit und Stärfe, regieret und schmücket den kostbaren Bau.

### Chor.

Wir nehmen die Riffe, ben Ralf und die Steine: bedachts fam und fluglich erhebt fich ber Ban.

# Die Vorsteher.

3. D gludliche Bruber! ihr ehret ben Orden, euch ehret bie Arbeit, euch rühmet ber Bleiß. Ehrwurdiger Meifter! bie Bruber find fertig, fie find nun bes Lohnes ber Arbeit gemartig, ja, Bruber! euch fronet ber wurdigste Preis.

# Chor.

D gludliche Bruder! es

blube der Orden! es blube die Tugend, die Eintracht, der Rleiß!

weih't! : | Allen, die fich mit uns freuen, Beil, Beil der Beständigkeit! |:

235.

Mel. S. Bobeims Auswahl ec. Eh. 1, S. 24.

Thr, der Weisheit achte Sohne, Maurer, fingt des Drdens Ruhm! Reine Erden= luft entwohne euch vom Gang ins Beiligthum. Frober Tage reicher Segen war bisher des Ordens Loos, : | und bei allen Schicksals-Schlägen, blieb er immer schon und groß. |:

- 2. Laft und flete beständig bleiben, ruftig an dem Tem= pel bau'n, nie das Gute laffig treiben, fets bem Bater= dann wird schuße traun: uns fein Sturm erschuttern, fest wird unfre Arbeit stehn, : und wir werben nach Ge= wittern herrlicher die Sonne febn. |:
- 3. Seil bem Orden, den wir ehren, ichon burch Weisheit, figrk durch Treu; finget, in vergnugten Choren, Beil der Kunst durch dreimal drei! Beil dem, ber mit uns ber freien koniglichen Runft fich

236.

Mel. G. Zweite Sammlung pon Melodien, Rr. 50.

Ihr, die ihr die Menschheit gieret, Bruder! preift der Bor= ficht Schluß, daß fie uns gu dem Genuß lauter reiner Freuden führet!

Chor.

Und genießet mit Bedacht des fo furze Zeit vergonnten Lebens, eh' und dann die lette Racht zum Empfinden fühllos macht.

2. Preift der freien Maus rer Orden! benn burch fein erhabnes Licht, das die Fin= sterniß durchbricht, sind wir besser schon geworden.

Chor.

Und genießet mit Bedacht bes fo furge Zeit vergonnten Lebens, eh' und bann bie lette Racht zum Empfinden fühllos macht.

3. Er lehrt uns die Triebe dampfen, und durch Zirkel, Winkelmaß, Bleigewicht und Wasserpaß jedes Vorurtheil bekampfen.

# Chor.

Und genießet mit Bedacht des fo furze Zeit vergonnten Lebens, eh' uns dann die lette Nacht jum Empfinden fühllos macht.

4. Findet fich wohl ein Vergungen anders, als in unfrer Zunft? Wir nur wissen bie Vernunft zur erlaubten Luft zu fügen.

# Chor.

So genießt man mit Bebacht bes fo furze Zeit vergonnten Lebens, eh' uns bann bie lette Nacht jum Empfinben fühllos macht.

5. Wir empfinden folch Entzücken, das nicht bloß die Jugend raubt! nein, des Alsters graues Saupt muß diesfelbe Luft beglücken.

## Chor.

Wir genießen mit Bedacht bes fo furze Zeit vergonnten Lebens, eh' uns dann bie lette Nacht zum Empfinden fühllos macht.

6. Seute find wir noch auf Erden, heut empfinden wir die Luft; ift uns aber wohl bewußt, ob wir morgen leben werden?

## Cbor.

So genießet mit Bedacht bes fo furze Zeit vergonnten Lebens, eh' uns dann die lette Nacht zum Empfinden fühllos macht.

# 237.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 51.

Ihr, die ihr in Einsamkeit euch der wahren Freundschaft weiht, wie die Alten, wie die guten Alten: wo und Gram und Leid verläßt, wollen wir dies frohe Fest wie die Bater, wie die weisen Bater halten.

- 2. Rind des himmels, hols be Luft, komm, befeele unfre Bruft, laß dich heute, laß dich auf uns nieder! Fliehet, bunkle Gorgen, flieht! mischt euch nicht in unfer Lied, benn ber Freude tonen nur der Maurer Lieder.
- 3. Diesen vollen Becher Wein wollen wir dem Tage weih'n, da zerstreute Brüder sich vereinen. Bei dem gottslichen Geschenk sind wir deren eingedenk, deren Usche brüsterlich auch wir beweinen.
- 4. Rehmt die Maurer= fchurge um, baut ein neues

Heiligthum, das der Bater wieder wurdig werde. Und wenn es, vom Staub erhöht, im erhab'nen Glanze fieht, dann erstaune, dann bewuns dre es die Erde.

- 5. Tugend! bir nur foll allein unfer Tempel heilig fenn: auf Berrather muffe Rache bligen! unfer innred Beiligthum muffe, fo wie ihren Ruhm, unfrer Bruder helbenmuth'ge Rechte schuben.
- 6. Holde Göttinn, Liebe! bich zählen, heilig wunderslich, andre Orden zu verbot's nen Trieben: aber wir nur weihen dir einen Altar doch daß wir nur verschwiegen und als wahre Maurer lieben.
- 7. Bruder! faßt euch Sand in Sand, dankt der Borficht für das Band, das uns heute wiederum verbunden. Schon's re Stunden zählen wir nims mermehr, als die uns hier in den Armen unfrer Brüder froh verschwunden.

238.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 52.

Ihr, die wir Schwestern nemen und gartlich lieben

können, forscht nicht, was Maurer find! auch selbst beim tiefsten Schweigen kann unser Derz euch zeigen, was es für euch empfind't.

- 2. Verkennt nicht reine Triebe, wenn der Profan die Liebe aus Sigennug verschenkt. Wist, unfer Berg ist größer; es fühlt die Schönheit besser, so wie es feiner denkt.
- 4. Der Maurer edle hersen, die nicht mit Liebe schersen, find stolz auf Redlichkeit. Die Treue im Gewissen lehrt mit Bedacht sie kussen, und macht den Busen weit.
- 4. Die du für mich geboren, du, der mein herz geschworen, hor, was die Wahrheit fpricht: du kannst beglückter wählen; doch bestre,
  tren're Seelen, als Maurer,
  ewig nicht.

239.

' Mel. S. Biheims Auswahl tc. Th. 2. S. 218.

Im Bache des Lebens, ach! fließen der bitterften Tropfen genug; drum nutt auch die wenigen fußen der Weise mit weislichstem Jug. Um Pfade des Lebens, ach, welfen die

Blumen so eilig dahin; :| drum pflückt sich die Rosen und Relken der Rlüg're, bevor sie verblühn. |:

- 2. Doch keine der Blumen vergleichet sich, göttliche Freundschaft, mit dir! dir, Tochter des himmels, entweichet der Rummer, und Wonne folgt dir; wo du bist, da schwinden die Stunden so schwell und so traulich vorbei; :| du heilest die tödtlichsten Wunden, machst alles hier glücklich und frei! |:
- 3. Und wenn wir beim traulichen Mahle uns deiner recht herzlich erfreun, dann träufelst du selbst in die Schale den Nektar, so reichelich und rein; selbst schwarz Brot und kärgliches Wasser, hast du nur die Tafel gedeckt, i schweckt süßer, als jemals dem Prasser Tockaier und Hochheimer schweckt. |:
- 4. Doch wehe dem Mann, bem im Leibe du nimmer zur Seite noch ftandft, noch nie um den Becher voll Freude bein holdes Vergismeinnicht wand'st; ja fåß' er dem Glück auch im Schofe, und lebt' er auch stets ohne harm;

- : ach, gang ohne Freund' ift ber große Gebieter ber Erbe febr arm. |:
- 5. Auf, reicht ench die Hande, ihr Brüder, auf, schenket die Becher voll Wein! Auf schwöret: stets mannlich und bieder euch Freunde durchs Leben zu senn. Es mag dann durch Dornen und Nesseln der Richtpfad zuweislen auch gehn, : die Tugend halt sanst uns in Fesseln, drum enden wir göttlich und schön! ];
- 6. Und wenn uns einst duster und schaurig der Odem des Grabes umweht; am Lager der Trennung dann traurig Orestes beim Pylades sieht: dann drücke dem blassenden Munde der Scheideskuß feurig sich ein; : | und laßt zum erneuerten Bunde der schöneren Zukunft uns freun. |;

240.

Mel. S. Böheims Auswahl zc. Eh. 2. S. 214.

Im Ion der Redlichkeit stimmt an, voll Ernst der Freundschaft Lied; der ist bei Gott kein Sprenmann, dem hier fein herz nicht glubt. :| Die Freundschaft stärft in Freud' und Noth, und folgt burch leben und durch Tod. |:

- 2. Erbarmend fah des Lesbens Muh', der Menschensvater, schwieg, erschuf die Freundschaft, wog, und sieh, des Elends Schale stieg. : Da sprach der Vater: es ist gut! und alles Leben hauchte Muth. |:
- 3. Wohlthun, und Wohl empfangen lehrt ein allgemeisnes Band; Wohl dem, der dies Geset verehrt, und jedem reicht die Sand! : Geselligsfeit ist der Beruf, wozu Gott alle Wesen schus. :
- 4. Wie felig theilt ein Menschenherz verftandig, gut und
  treu, voll Mitgefühls in Freud
  und Schmerz, des Lebens
  Mancherlei: : | Ein Freund,
  der fanft mit Rath uns nüst,
  und Abends traulich bei uns
  sist. |:
- 5. Gedank' und That, und Ehr' und Glud vertraut man ohne Behl; auch Schwachheit schaut des Freundes Blick, ihn irrt kein leichter Fehl; : | selbst herber Gram an Freundes

Bruft, verweint fich bald in füße Luft. |:

- 6. Ein Berg und eine Seele fen mit feinem Freund' ber Freund; liebreich und wahrshaft, mild und frei, in Fern und Tod vereint! : | Einst bringt, wer früher starb, im Glang, dem Brudergeist den Palmenkrang. |:
- 7. Entblößt das haupt, ihr Freund', und weiht der Freundschaft diesen Trank! Auch ferne Freunde schließt der Eid mit ein in den Gesang. Bedauert jener Menschen Loos, die nie des Freundes Arm umschloß! |:
- 8. Wir schütteln herzlich uns die hand, und theilen Freud' und Noth! Sen dieser Druck der Freundschaft Pfand, burch Leben und durch Tod! :| Nichts foll, und kann uns je entzwei'n! Mein Freund ift mein, und ich bin sein. |:

### 241.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 212.

In allen guten Stunden erhoht und Freundschaft, Wein; drum foll dies Lied, verbunden, von und gefungen seyn! Uns halt ber Gott gusammen, ber uns hierher gebracht, :| er= neuert unfre Flammen, er hat fie angefacht. |:

- 2. So fend benn frohlich heute, fend recht von Bergen eins; auf, trinkt erneuter Freude dies Glas voll achten Weins! Auf! in der holden Stunde stoßt an, und kuffet treu, : bei jedem neuen Bunde die alten wieder neu. |:
- 3. Wer lebt in unferm Rreife, und lebt nicht felig drinn; geniest die freie Weife, und treuen Brudersinn! So bleibt durch alle Zeiten, ein Berz dem andern werth, : | von teinen Kleinigfeiten wird unsfer Bund gestört. |:
- 4. Uns hat ein Gott gefegnet mit freiem Lebensblick,
  und alles, was begegnet, erneuert unfer Glück. Durch Grillen nicht gebranget, verknickt sich keine Lust; : | durch Zieren nicht geenget, schlägt freier unfre Brust. |:
- 5. Mit jedem Schritt wird weiter die rauhe Lebensbahn, und heiter, immer heiter, steigt unfer Blick hinan. Uns wird es nummer bange, wenn alles

steigt und fällt, :| wir bleiben lange, lange, auf ewig so ges fellt. |:

#### 242.

Mel. S. Samml. von Melodien, Rr. 55.

Ju bem Buche ber Natur, Maurer! sucht der Wahrheit Spur; Ruhe fand, wer dies sen Pfad zur Gewißheit hier betrat.

- 2. hier erblickt ihr Gottes Sand, die jur Eintracht uns verband; die jum feligsten Beruf freigeborne Geifter fonf.
- 3. Er, der auch im Staubschen webt, durch den Alles ift und lebt; er, der ewig ift und war, macht fich wirkend offenbar.
- 4. Daß man aberall ihn schan', in der Sonne, wie im Thau; in dem Regen, wie im Schnee; in dem Abgrund, in der Boh'!
- 5. Denn er füllt mit feiner Rraft alles, was er wirft und schafft; ist im Engel, ist im Thier, in ber Milbe und in mir.
- 6. Und man hort an jedem Ort feines Sprechens lautes

Wort, das, vom Frevler un= entstellt, ewig gleichen Sinn behålt.

7. In dem Buche ber Nastur, Maurer, sucht ber Wahrs heit Spur; Ruhe fand, wer biefen Pfad jur Gewißheit froh betrat! —

### 243.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 2.

In diesen heil'gen Sallen kennt man die Rache nicht, und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt er an Freundes Sand vergnügt und froh ins bessere Land.

- 2. In diesen heil'gen Mausern, wo Mensch den Mensschen liebt, kann kein Berrasther lauern, weiß man dem Feind vergiebt. Wen solche Lehren nicht erfreun, verdiesnet nicht ein Mensch zu seyn.
- 3. In diefem heil'gen Rreisfe, wo man nach Wahrheit ringt, und nach der Bater Weise das Band der Einstracht schlingt: da reifet unster Gottes Blid die Wahrheit und der Menscheit Glud.

244.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 202,

In unserm Tempel wohnt das Licht, das tief in unsre herzen dringt; die Wahrheit zeigt der Unterricht, der uns zu der Erkenntniß bringt: was Licht, im Licht, durch Licht verschließt, und was sein Werk im Tempel ift. —

## Chor.

Mit Pracht ftrahlt in bem Beiligthum ber Glanz ber Wahrheit, gleich Bligen aus ben bunkeln Wolfen bringt bie Rlarheit!

2. Auf, Bruder, auf! in stiller Ruh! betracht' dies Licht: in Finsterniß: der Weisheit Anfang führt dir's zu, und du erreichst's ohn' hinderniß, — dir wird die Wahrheit und sein Schein bei deiner Arbeit helle senn. —

### Chor.

Mit Pracht ftrahlt :c.

3. Erfennt das Wort! — o Brüder, glaubt, daß es euch zu der Wahrheit führt! — damit fein falscher Wahn es raubt, denkt an die Pflicht, die euch gebührt! — Der freie, gute, biedre Mann er-

reicht das Ziel auf ächter Bahn. —

Chor.

Mit Pracht ftrahlt 1c.

4. Leicht offenbaret sich die Spur in dem, was Gott ersichaffen hat! im Gang der prachtigen Natur ift Sulfe Gottes — Rath und That!

— Die Wahrheit stehet felsfenfest: Beil dem, der hofft — ste werlaßt. —

Chor.

Mit Pracht strahlt 2c.

5. Blick in die Schöpfung — überall ift sie von Gottes Gute voll, in leblos scheinens ben ist Schall der Liebe Gotstes — Segen — Wohl! — Wie sollte bei so vielem Licht bein Forschen straucheln? — Zweiste nicht. —

Chor.

- Mit Pracht ftrahlt zc.

6. Doch glaube fest, — baß beinem Fleiß, wenn ihn nicht Bruderliebe ziert, das Leben fehlt, der hoffnung Preiß! — Wen Eigenliebe, haß versführt, der forscht umfonst: — ihm strahlt fein Schein, das Licht hullt sich in Qunfel ein.

Chor.

Mit Pracht ftrablt 20.

7. So lasse die Erkenntnist dir die Quelle warmer Liebe seyn — dann wirst du dich vollkommen hier — im Sternenland vollendet freun. — Du irrst und wankest ewig nicht, und stehst durch Licht im hellsten Licht! —

Chor.

Mit Pracht strahlt 2c.

245.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 53.

In unfern Bechern wohnt die Freude, die Freundinn weiser Rüchternheit; nicht jene rohe, die uns heute mit Lust berauscht, und morgen reut.

- 2. In unfern Bechern wohnt das Lachen, gefunder Bis, bescheidner Scherz, der Bortheil, sich beliebt zu maschen, ein freier Geift, ein offenes herz.
- 3. Doch wist, sie wohnen auf bem Grunde: wer heuschelt, der erblickt sie nie. Drum, Brüder, führt das Glas zum Munde, und trinkt rein aus, so schmeckt ihr sie.

246.

Mel. Maurer, achter Beisheit ic. Jubelt, traute Maurer-Brüster, bei ber Menschheit Bunsbesmahl. Unfre hohen Wonsnelieder find der Schöpfung Biederhall, die in tausend Melodien ihren großen Meisster preift, und des Beisen freier Geift ftrömt in ihre Parsmonien.

- 2. Einft, als auf der jungen Erbe noch fein Schwur gesbrochen war, als des Nachsbars größre heerde Miggunst nie, noch Neid gebar; als der Tugend stille hutte vor dem Starfern sicher stand: da ging Weisheit hand in hand mit der Unschuld reinen Sitte.
- 3. Doch, schon mit der Schöpfung Jugend, schwand bie offne Redlichkeit, Biedersfinn und sanste Tugend, und die Erde ward entweiht, Unsschuld fich in Felsenklüste vor des Unterdrückers Wuth, und vergossnes Menschenblut strömte klagend durch die Lüfte.
- 4. Aber an der Weisheit Rechte brang des Maurers ftille Runft burch des Abers

glaubens Rächte und ber Täuschung Nebeldunft; Sels ben legten Lorbeern nieder an dem blutigen Altar, Fürsten brachten Kronen dar, und verbanden sich als Brüder.

5. Jubelt, Brüder, unsferm Bunde! benn verschwuns ben ist die Nacht, und ber Schöpfung Morgenstunde ift bem Maurer neu erwacht, der mit Sarmonie und Starfe an ber Weisheit Tempel baut, und ber große Vater schant segnend seiner Kinder Werke.

# 247.

Mel. S. Zweite Sammlung von Mel. Nr. 54.

Jungfter Bruber, und fo theuer! bem gemach bes Jrr: thums Schleier von dem Auge finkt; dem vom flammenvollen Sterne hohe Weisheit, zwar von ferne, boch schon gottlich winkt!

2. Sen gegrüßt beim stillen Mahle, wo die Beisheit felbst die Schale unfrer Freundsschaft beut! Sen gegrüßt im kleinen Kreise, wo der Biedre, wo'der Beise seines. 3wecks sich freut!

- 3. Einft vielleicht, im Beiligsthume, wird des Sieges fconste Blume beiner Schlafe Rrang; einft ein hochbegluctster Spaher, einft vielleicht erblicft du naher Gottes hoshen Glang.
- 4. Diese Zeichen, diese Zelle, diese Rleidung, diese Relle, find das Ganze nicht; eingehallt in dichter Wolfe ging Jehovah vor dem Bolste war nur Wosen Licht.
- 5. Auf und wandle! auf und fuche! lofe von der Blindheit Fluche, lieber Forscher, dich! Rur zerreiße nicht die Binde! rasche Reugier wird zur Gunde und verspätet sich.
- 6. Zage nicht, wenn felbst die Wahrheit lang mit ihrer hohen Klarheit deinem Blick entslieht! Sartre Prufung harrt noch deiner, doch ein ächtes Gold wird reiner, wenn es ausgeglüht.
- 7. Fest im Anfall, fest im Streite, Bruder, wird zu beiner Seite Maurertreue stehn. Bis wir im Triumph gerufen einst empor zu höshern Stufen, zur Vollendung gehn.

#### 248.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 56.

Rleinod reiner Lichtes = Sh= ne, Freiheit, dich besingen wir! Richt mehr in des Urs sprungs Schöne wandelst du in Westen hier. Als der Wensch die heil'gen Rechte seines Bundes frevelnd brach, ward der Freiheit Sohn zum Anechte niedrer Lüste, sich zur Schmach.

- 2. Los von beiner Sand geriffen, irren an dem Stlavenjoch in des Jrrthums Finflerniffen die gefallnen Geister noch; fesseln sich mit neuen Retten, ahnen jene Mittel nicht, die, zur Freiheit sie zu retten, ihnen beut der Wahrheit Licht.
- 3. Beil! dich wieder zu ers langen, lehrt die freie Mausrerei: daß gereinigtes Berslangen, Fleiß und Mannsinn nothig fen. Wahrheit, treu befolgt im Leben, wird den Geist, der nach dir strebt, wiesderum zu dir erheben, wo er frei und glücklich lebt.
- 4. Borurtheil und Trug ber Sinnen bleuden dann fein Auge

Auge nicht; gegen eitles Weltbeginnen schütt ihn fein gestärktes Licht; er zerreißet jede Bande, in die er sich selber gab, und wirft seiner Thorheit Schande mit gesstärkten Rraften ab.

- 5. Frei geboren, frei zu benken, giebt bem Geiste Adlerskraft, daß er, ohne umzulenken, aufwärts Bahn zum Licht sich schafft. Frei von schnoden Borurtheilen, schwebt er über sie dahin; seiner Sonne zuzueilen, ift sein Streben, sein Gewinn.
- 6. In dir weihet er die Rrafte, die sein Meister ihm ertheilt, treu dem seligsten Geschäfte, das des Falles Wunden heilt. Nichts kann den Beglückten hindern, der aus deinem Quell sich nährt; nichts die Ruh' im Berzen mindern, die erfüllte Pflicht gewährt.
- 7. Muthig nach dem Rranz zu ringen, den uns deine Rechte flicht, auf zu deinem Thron zu bringen: fen den Maurern heil'ge Pflicht. O bann werden unfre Brüder, ohne Selbstbetrug und Schein, unfers Ordens wurd'ge Glie-

ber, wirklich freie Maurer fenn.

# 249.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 144.

Rnupft, Brüber, nun ber Freundschaft Band, durch das uns Weisheit bindet; auf, reicht als Maurer euch die Hand so treu, wie ihr's empfindet. In heiliger Verschwiegenheit baut fort am großen Werfe, ihr baut es für die Ewigkeit durch Weissheit, Schönheit, Stärke.

# Chor.

Wir baun es fur die Ewigsfeit durch Beisheit, Schonsheit, Starfe.

2. Das herz weiht der 3usfriedenheit und jedem eblen Triebe; des Lebens reinste Seligkeit find: Eintracht, Freundschaft, Liebe. Genießt der Erde schönstes Gluck, sepd selbst das Gluck der Erde, das mit euch jeder Augenblick zur himmelswonne werde.

# Chor.

Damit uns jeder Augens blick zur himmelswonne werde.

[11]

3. Ihr durch der Freundschaft heil'ges Band so treu verbundne Brüder, den Freusdenbecher in der Sand, singt dankend Maurerlieder! doch, für der Menschheit Wohl vereint, denkt beim Genuß der Neben des Dürstigen, der trostlos weint, und stärkt sein mattes Leben.

## Chor.

Gebenket fein, der trofflos weint, und ftarkt fein mattes Leben.

4. Auf, Brüder! schlingt die Kette nun; verbindet herz und hande. Schwört, immer recht und wohl zu thun bis an des Lebens Ende! Dann trinkt in Brüderfröhlichkeit den holden Saft der Reben auf unsers Ordens Einigkeit und aller Brüder Leben.

## Chor.

Auf unfere Ordens Einig= feit und aller Bruder Leben.

# 250.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 55.

Rommt, der Tugend wahre Freunde! folget mir. Was Kann unfre Freude stören? Das, was andre nur begeheren, Ruhe, dich empfinden wir.

- 2. Unfre und der Wahrs beit Feinde find nicht mehr. Schenkt euch jest dem fanften Triebe stiller Freuden, edler Liebe, werft die Sorgen hin ins Meer.
- 3. Als der Erd' die edle Freiheit Abschied gab, fam sie, segnend unfre Bruder, vom Olymp zu uns hernieder; unfer Flehn zog sie herab.
- 4. Da entstand der Mausererorden: nur durch dich, Tusgend! famen unfre Brüder aus dem Staub zum Leben wieder; nur durch dich erhalt er sich.
- 5. Unfre Frende winkt der Jugend lachelnd gn. Unfer Forschen reizt den Beisen, unser Ernst gefällt den Greisfen, und den Muden unfre Rus.
- 6. Und wenn einft bas Gluck ber Bater wiederkehrt, bann fließt, unfern Dank zu zahlen, Opferwein aus golbenen Schalen, bem, ber unsfern Bunfch erhört.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 37.

Rommt zum Tempel, Manrerbrüder, unser Fest erscheinet wieder, fei'rt den Tag, der uns verband, Opferschalen in der Sand.

Chor.

Ertonet, verbrüderte Chore, jum Preife des Ordens, es hore die Nachwelt den froben Gefang.

2. Er enthullte den Geweihten einft, was feit den ersten Zeiten in dem mutterlichen Schoß stebenfache Nacht umschloß.

Chor.

Ertonet, verbruderte Cho=

3. Triumphirend flieg die Wahrheit schleierlos in ew'ger Rlarheit aus der Gruft, alls machtiger Todesschauer vor ihr her.

Chor.

Ertonet, verbruderte Cho=

4. Wahn und Borurtheil verscheuchte schnell ihr Blick, vor ihrer Leuchte floh ein Schwarm Berblendeter hinster seinen Goten ber.

Chor.

Ertonet, verbruderte Cho: re :c.

5. Tag, ben Maurern ewig theuer! durch dich ward das heil'ge Feuer hoher Weisheit aus der Nacht, und zu leuchs ten, hergebracht.

Chor.

Ertonet, verbruderte Cho= re ic.

252.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 58.

Laffet, Brüder, uns im Stillen unfre Pflichten ganz erfüllen! feht, hier find wir ungestört! Mit Verstellung und mit Ranken unfre inn're Ruh' zu kranken, ist der Bosheit hier verwehrt.

- 2. Rlagt nicht, Brüber, bag wir muffen unfer Beiligsthum verschließen, uns in Sicherheit zu fehn! Sagt, wenn könnte je auf Erden, ohne stets verfolgt zu werzben, frei umher die Wahrheit gehn?
- 3. Wenn nur zu ber Menschheit Ehre Tugend alls gemeiner ware, so entdeckten wir uns gern; doch, so lange

noch die Wahrheit Menschen schreckt mit ihrer Klarheit, ist die gold'ne Zeit noch fern.

der, wer lebenslang mit und am Werfe baut!

# 253.

Mel. S. Sammlung von Melo; bien, Nr. 59.

Laßt, Bruder! allen garm der Welt, die unfre Luft nicht kennt, und was in Ohr und Auge fällt, nur Glück und Freude nennt. Der Maurer schweigt und fühlt entzückt, was seine Kunst ihn lehrt, und hält, wenn Freundschaft ihn beglückt, den Tag nur lebenswerth.

- 2. Drum, Brüder, schaut von dem Genuß der Tasel froh dahin, wo Eitelkeit und Ueberdruß die hohe Arbeit fliehn. Da glanzet Weisheit unserm Blick, und Liebe spricht ins herz; die erste weisfagt fünft'ges Glad, und die mischt Ernst mit Scherz.
- 3. Ja, Brüder! sie erlaubt und Luft, die Noah einst ersfand; mit Mäßigfeit in reiner Brust nehmt froh das Glas zur hand. Es lebe! stille, still, Gesang! das herz schon sagt es laut! Es lebe

## · 254.

Mel. S. Sammlung von Melo-

Laft, Brüder, wie's die Pflicht vergönnt, uns von verborgnen Dingen, die nur allein der Maurer kennt, zu Thaten weckend, singen. Doch was ein heilges Dunkel deckt, was Weise nur verstehn, bleib' fremden Augen tief versteckt, die bloß aus Reugier sehn.

- 2. Als aus dem Reich der Finsternis ins Licht wir übersgingen, wie fanft uns alles ju sich riß, was wir im Licht empfingen. Da sahen wir den Altar stehn auf Stufen hoch erhöht, auf deren jeder glanzend schon ein Tugendsbildniß steht.
- 3. Der Pflichtenlehre folgt man hier auf festgebahnten Wegen, von Stuf zu Stufe rücken wir dem hellern Licht entgegen. Beim sichern Leitsstern, der uns führt, hat sich vom rechten Pfad noch nie ein Sterblicher verirrt, folgt er ihm in der That.

4. Wenn alles finkt, wenn alles fällt, der Orden felbst mit fiele: hebt er sich mit der neuen Welt tren seinem Stistungsziele, wird schön, wie er von Anfang war, im erstegebornen Licht, führt ein zur Ruh die heilge Schaar, und endet nimmer nicht.

255.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 12.

Laft dem herrn ein Lied ersfichallen, der die schöne Welt gebaut, und mit heiligem Gesfallen jest herab auf Brüder schaut. : Last uns Armenicht vergeffen, last durch hülfe sie erfreun, nicht verzagt im Unglück senn, und im Glücke nicht vermessen. |:

- 2. Zwar es wechfelt mit Beschwerde nur ju oft die Freude ab, doch ist's gut auf dieser Erde, eben ist der Weg jum Grab. : | Last uns nur die Bahn durchwandeln die uns vorgezeichnet ist, die der Weise nie vergist: edel densten, edel handeln. |:
- 3. Menschheit immer zu beglücken sen uns heiliges Bemuh'n, im Borbeigebn

laft uns pfluden Blumen, die bem Weisen bluhn; :| ihn er= quicft der Saft der Reben, Scherz und auch der Freund= schaft Ruß; ehrt mit mäßigem Genuß, was euch Gott der herr gegeben. |:

4. Drum, so trinkt nach Maurer Weise dieses Glas, gefüllt mit Wein; geht ihr in der Tugend Gleise, so wird Unschuld euch erfreun, : | und durch euch die Welt erfahren: Maurerei sen wahres Glück; froher Dank schall' euch zusrück dann auch noch aus späten Jahren. |:

256.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 61.

Laßt den Profanen unfre Thaten vor sein Gericht nur ziehn; der Kunst Geheimniß zu errathen, ist viel zu hoch für ihn. Sein Tadel bleibt, so lang wir wachen und sleißig sind, ein leer Geschrei, : die Weisheit allgemein zu machen, das wünscht die Kunst der Maurerei. |:

2. Wähnt er, die Geister zu beschwören, besäßen wir die Araft: könnt ihn zur Wahrheit doch bekehren der Maurer Wiffenschaft! Die Kunst zu handeln und zu schweigen, und wie man froh und glücklich sen: : | dies unserm eignen Geist zu zeigen: dies lehrt die Kunst der Maurerei. |:

3. Den Weg der Tugend still zu wandeln, thun, was die Weisheit lehrt, den Bruser liebreich zu behandeln, wenn Aummer ihn beschwert, des Wohlthuns Hand nie sinsten lassen, der Freundschaft und Vernunft gleich treu; i dem Feind verzeih'n und nie ihn hassen, ist's Weisterstück der Maurerei. 1:

# 257.

Mel. S. Zweite Sammlung; von Melodien, Nr. 56.

Laft, der Maurerei zu Cheren, Brüder, eure Stimme hören! Auf, erhebt des Ordens Ruhm! Preist das Loos, das uns beschieden! singt: der Maurer lebt hienieden schon wie im Elystum.

2. Stets geschäftig, feine Pflichten treu, mit Sorgfalt auszurichten, und bes Das fenns werth zu fenn, schmedt er, frei von Gram und Leibe, still des lebens ächte Freude, stirbt er sonder Furcht und Pein.

3. Wenn die Ungeweihten zittern, und im Sturm von Ungewittern oft ihr Muth zu Erummern geht, sieht der maurerische Weise in der Eugend heil'gem Rreise ruhig, wie ein Archimed.

## 258.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 272.

Laßt euch, ihr erzurnten Schönen! mit der Maurerei verföhnen; fend uns nicht ohn' Ursach feind. Laßt euch nicht zu sehr verdrießen, daß wir euch die Thur verschlies ben; es ist nicht so schlimm gemeint.

- 2. Alles, was in unfre Bellen, über diefe heil'gen Schwellen, mit uns eintritt, wird gemein. Diefem ewigen Gefete opfern wir Glud, Rang und Schafe, nur die Schönheit fanns nicht feyn.
- 3. Wir bewundern eure Blicke als bes himmels Meisfterftucke und ber Erde fconfte Bier! Ueberall habt ihr Bers

ehrer, nirgends treuer, nirs gends mehrer', nirgends eifris ger, als hier.

- 4. Schone Kinder! wollt ihr lieben, o so mahlt vor allen Trieben euch der Mauserer Zärtlichkeit; wist: die große Kunst, zu schweigen, ist uns ganz besonders eigen; und ihr liebt Verschwiegensheit.
- 4. Brüder, lacht, wenn art'ge Schönen unfer Beiligsthum verhöhnen; sie sind der Bergebung werth. Lacht und füßt sie, wenn sie lästern; trinft: es leben unsre Schwestern! so, wie's unser Brauch begehrt.

259. Mel. S. Sammlung von Melo:

bien, Nr. 62.
Laft uns den Bundespflicheten treu, die wir so feierlich befräftigt, und treu der Liebe, die stets nen das herzum Menschenwohl beschäftigt, uns unserer Bestimmung freun, und Glieder eines Köre

2. Nur ber, ber reines herzens ift, nur ber darf uahern Aufschluß hoffen; nur Bardigen steht, wie ihr wift,

pers fenn.

das Thor jum innern Tempel offen. Drum ftrebt jum hohen Ziel hinan, wer anklopft, dem wird aufgethan.

- 3. Durch guter Thaten edlen Fleiß, laßt stets eu'r Licht vor Menschen leuchten, weil unsre Bater so den Preis der hohen Wissenschaft erreicheten. Soll einst uns gleicher Lohn erfreun, so laßt uns ihnen ahnlich seyn.
- 4. Wer seine Sand' in Frevel taucht, der Menschheit heil'ges Recht zu beugen Sewalt und schnöde Runste braucht, der wag' es nicht, sich hier zu zeigen, wo kein Erfolg den Richter täuscht, wenn er die Thatenrechnung heischt.
- 5. Drum last uns lauter jederzeit erfunden werden, weil wir leben, zu jeder Lasgesstund' bereit, der Pfunde Wucher abzugeben: denn wer sein Haus nicht früh bestellt, versäumt viel für die andre Welt.

260.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 66. Last uns den Schwur ers neun, der Tugend uns zu weihn! In unfern Sallen wohne Treu und Liebe; es gehe Wahrheit auf unfrer Maurerbahn, in ihrer Rlarsheit uns stets voran.

- 2. Des finstern Jrrthums Racht entstieht vor ihrer Macht, wie vor ber Sonne bichte Rebel schwinden; sie bricht die Burde des Wahns der Schwärmerei, zeigt uns die Burde der Maurerei.
- 3. Der hohern Menschheit Glud fen jeder Augenblick, fep unfre Arbeit einzig nur geweiht; laßt uns im Stillen, was unfer Bund gebeut, eifrig erfüllen, o das erfrent!
- 4. Des Clends trüben Blick, und Noth und Mißgesschick zu mindern, sen des Maurers stetes Streben. Der Menschheit Segen strahlt wie ein heller Bach uns dann entsgegen, und folgt uns nach.

# 261.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 102.

Laft uns, ihr Bruder! Beisheit erhohn! finget ihr Lieder, feurig und schon!

#### Chor.

Maurer, euch bindet heis lige Pflicht; suchet, ihr findet Wahrheit und Licht.

2. Lachet ber Thoren, die Beisheit schmahn: wir find erforen, Wahrheit ju febn.

#### Cbor.

Gotter der Erden steigen vom Thron; Maurer zu wers den, ist ihnen Lohn.

3. Ihr, die zu Sohnen Weisheit erfor! flagenden Tonen leihet das Ohr!

### Chor.

Menfchen beglücken, lehrt uns Natur: folgt mit Ents guden, Bruder, der Spur.

4. Thranen verwandeln in heitern Blick; gottlich zu hans beln, fen unfer Gluck.

# Chor.

Strahlen ju borgen, brauschen wir nicht; uns icheint vom Morgen gottliches licht.

5. Es leuchtet, Bruder, bis in die Gruft, wo uns Gott wieber ichopferisch ruft.

# Chor.

Last uns, ihr Brüder! Weisheit erhöhn! finget ihr Lieder, feurig und schon!

Melodien, Ar. 57.

Laßt unfrer Bater Ruhm in fanften Liedern hören! besingt bas Alterthum, die jungre Belt zu lehren. Doch, daß bei Silbertonen, wenn unfer Lied das Alterthum erhebt, bei unfern achten Sohnen ein Senfzer auf den Saiten schwebt.

2. Das Werf im Seiligethum, ein Werf für große Seelen, das war der Vater Ruhm, vorsichtigzu verhehlen. Daffelbe Licht, die Rlarheit blend't Ungeweihte, die zu ihm sich nahn, wenn die versborgne Wahrheit ihr Priester frei bewundern kann.

Das ift ein wahrer held, ber feinen Geist bezwinget. — Ein blendend Glück zerfällt, so hoch es sich auch schwinget. Rur wirklich großen Geelen eröffnet sich das Thor der Ewigkeit; allein den niedern Geelen bleibt niedrer Stanb und Sterblichkeit.

4. Uns muß kein traurig Bild das edle herz erschrecken: was unsern Leib umbult, fann nicht ben Geift verdeden; mit adlerscharfen Bliden sehn wir durch Dunkelheit und Mitternacht, und wahrhaft zu entzücken, ein Glück für und bereit gemacht.

5. Reizt euch ein wahrer Ruhm? fommt, Freunde, in ben Tempel! Dier zeigt das Alterthum manch reizendes Exempel — doch, wenn die Vorsicht wieder mit holden Blicken einst zurückekehrt, legt nie die Relle nieder, und werdet eurer Väter werth!

263.

Mel. S. Boheims Auswahl ze. Eh. 2. S. 164.

Chor.

Laßt uns zur Freude gefellig fenn! im Rofenkleide hupft fie herein.

Einer.

Ein heil'ges Feuer warmt Hand in Hand, und ftundlich neuer : find wir verwandt. |:

Cbor.

2. Bie fich die Barme lieblich vertheilt, ohne Geschwarme um uns verweilt!

Einer.

Der ift ber Befte, ber fich

bestrebt, daß unfre Beste : | bober fich hebt. : |

# Chor. .

3. Freude die Fulle, wenn im Beruf firebender Wille Forderung fchuf.

#### Biner.

Ruftigen Sanden giebt fie Gebeihn, einft jum Bollenden : glucklich ju fenn. |:

#### Chor

4. Der ift ber Befte, bem es gelingt, daß er zum Sefte Berglichkeit bringt.

#### Einer.

Könnt ihr verweilen, daß ihr nicht strebt, mit uns zu theilen : was uns belebt. |:

Chor.

5. Wem fie noch fehlet, fühle fich leer; wen fie befeelet, Wonn' um fich her.

#### Einer.

Einer des andern Glückfeligkeit, gehn wir und wandern : den Pfad der Zeit. |: Ebor.

d. Freude die Fülle, die in uns wohnt, wenn uns die stille Wohlthat belohnt.

#### Einer.

Belfet dem Armen, der hulf: los schweigt; that'ges Erbar: men ! ift Seligkeit. |:

## 264.

Mel. S. Sammlung von Melo; dien, Nr. 63.

Las Weisheit, las uns deis nen Geist umschweben auf deis ner Rosenstur, und reiche uns den Nektar und das Leben im Relche der Natur.

- 2. Lag uns nicht Glanz, nicht Gold, nicht Gilber achten, nicht Perlen, Edelsftein o, lehre uns nach beiner Tiefe trachten, und beisner murbig fenn.
- 3. Dein Anfang ift bir folgen, bich ju schäßen, in beiner leichten Tracht an bem Gebot sich frohlich ju ers gogen, das die Ratur ges macht.
- 4. Und so kommft du im Sonnenflug von Often zur Arbeit, heiligst sie, zeigst und die Bahn zu unsere Tems pels Pfosten, durch die Geos metrie.
- 5. Du lehreft uns das heil'ge Feuer kennen, das einst die Vorwelt pries — und unfre Berzen sind entzückt, und brennen in deinem Paradies!

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 64.

Laut ertonet, frohe Lieder, unfers Ordens Jahresfest, das auf rosigem Gesteder vom Olymp sich niederläst! Seht, es fommt im Lichtgewande, segnend unfre Freundschafts-bande; seht, es slöst in jede Brust Parmonie und sel'ge Lust.

- 2. Sen gesegnet, holde Feier, von dem Banherrn aller Welt, vor dem hier mit heil'gem Fener jeder Maurer niederfällt; der so huldreich auf uns schaute, segnend das, was jeder baute, der in jenem Lichte wohnt, und das Tages werk belohnt.
- 3. Engel Gottes, blickt hernieder! bringet unfern heißen Dank, bringet unfern frohen Lieder, bringet unfern Weihgefang, bringet jede stille Bahre abgewischt zur Menschheit Ehre, bringet unfern Inbelton vor des größten Weisters Thron!
- 4. Send willfommen, Bruder alle, in der Freundschaft heil'gem Gaal! fend gegrußt

mit frohem Schalle durch die und geweihte Zahl! fend gefegnet! — Gottes Friede ruh auf jedem Ordensgliede! fend vergnügt! — genießet heut achter Freundschaft Seligkeit!

5. Auf dann, unfer Fest zu feiern! Laßt uns heute frohlich seyn; laßt uns unsern Bund erneuern, und der Engend Rosen streum; Weisheit, himmelstochter! leite jeden, daß sein Fuß nicht gleite, reich' ihm seinen Wanderstab, führ' ihn lächelnd an das Erab.

266.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 58.

Laut jubilirend schall mein Lied! laut schall's der Maurerei! der besten Kunst, die je geblüht, der Kunst durch dreimal drei!

- 2. Laut schall mein Lied im vollen Chor, Dank unserm Meister hier! ihm danken wir der Loge Flor, sein Werk ersheben wir!
- 3. Laut schall mein Lieb, laut muffe Preis den wurd'gen Brudern fenn, die raftlos durch Beamten Fleiß fich uns frer Loge weihn!

- 4. Laut schall mein Lied bem, welchem nie der Muth zur Kunst entsiel! ihm lohnt nach überstandner Muh' der Tugend Selbstaefühl.
- 5. laut ichall mein lieb, nach altem Brauch ben Schwestern insgesammt; die unfrer Engend Beispiel, auch gleich gut zu fenn, entstammt.
- 6. Laut jubilirend schall mein Lied, laut schall's der Maurerei; denn Starke, Beissheit, Schönheit blubt! Seil ihr durch dreimal drei.

Mel. S. Sammlung von Melo: bien, No. 65.

Legt für heut das Werkzeug nieder! laßt die blanken Rellen ruhn! denn der Hammer ruft, ihr Brüder, euch zum frohen Mahle nun. Sehet, manche suße Gabe, die den Rörper neu erfrischt, hat aus ihrer reichen Sabe Mutter Erd' uns aufgetischt.

2. Doch Genügsamfeit umsfcwebe ewig unsern stillen Areis: an des Praffers Tasfel flebe unterjochter Urmen Schweiß. heilig sen der Alsten Sitte, als man noch ges

nüglich aß, froh der Vater in der Mitte seiner trauten Rinder saß.

3. Wenn es unferm Brusbermahle nur an Liebe nicht gebricht, o fo reizt im goldnen Saale uns der Prunk der Großen nicht. Eintracht sen des Maurers Streben, Liebe sen schoffen Sut! ohne Liebe gleicht das Leben einem Körper ohne Blut.

# 268.

Mel. S. Zweite Samml. von Me. lodien , Nr. 59.

Lobsinget dem König, dem zahllose Jungen längst festliche Lieder der Ewigkeit sungen: sein Szepter ist Gnade, und Wahrheit und Ruhm! o Brüster! ergreiset die Becher mit Singen, ihm Opfer der treuessen Ehrfurcht zu bringen, und trinket: Er lebe! frohlockend herum.

# 269.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 70.

Lobt ben herrn! ber fprach: es werde! ber noch täglich Wunder schafft. Er giebt jebes Jahr ber Erbe neue Schönheit, neue Kraft. Chor.

Lobt den herrn, der fprach: es werde! der noch täglich Wunder schafft.

2. Lobt ben herrn! Der Felber Segen, den wir fams melten, ift fein; feine Bolfen geben Regen, feine Sonne milben Schein.

### Chor.

Lobt den herrn! der Felder Segen, den wir fammelten, ift fein.

3. Lobt den herrn durch frohe Lieder, und noch mehr durch Gutesthun. Wer die Menschen liebt als Bruder, wird' im Grab' einst sanfter ruhn.

Chor.

Lobt den herrn durch frohe Lieder, und noch mehr durch Gutesthun.

4. Lobt ben herrn! benn Gottes Erde ift es werth, vers gnugt zu fenn; bis ich einst zu Afche werde, will ich mich ber Erde freun.

#### Thor.

Lobt den herrn! auf feiner Erde ift es werth, vergnügt ju feyn.

270.

Mel. S. Sammlung von Melo: bien, Ar. 66.

Lobt den herrn! :|: bie Abendsonne finft mit Majeftat ins Meer, und der ganzen Schöpfung Wonne feiert Ruhe ringsumher.

- 2. Lobt ben herrn! :|: deß milbe Sonne über Bof und Gute scheint! Fuhlt des Mensichenfreundes Wonne, und beglücket Freund und Feind!
- 3. Lobt ben herrn! :|: Er giebt ben Muden, wenn fie treu ben Tag vollbracht, bes Gewissens hohen Frieden, fanften Schlaf um Mittersnacht;

Chor.

Und ju neuem Fleiß hienies : ben froh Erwachen, wenn es ; tagt!

271.

Mel. Menn ich einft bas Biel errungen habe ac.

Losgerissen aus der Zeiten Raume, stürzt auf uns der Trennungs-Augenblick, und ber Hoffnung fel'ge Morgenstraume sinken in ihr tauschend Nichts zurück.

2. Taufend, taufend schone

fühne Bilder, hingeworfen von der Phantasie, übersfreicht das Schickfal, ach! und wilder sucht umsonst der naffe Blick nur sie.

- 3. Trockne ihn, wenn zu ber Borzeit Szenen er aus bunkler Jufunft wiederkehrt; benn wer darf hier eine Freude wähnen, die bis an des Grasbes Schwelle währt?
- 4. Trennung ift der Menfchen Loos hienieden, Traume find die Freuden diefer Zeit; jedes Gut, das für die Welt beschieden, tragt den Stempel der Vergänglichkeit.
- 5. Selbst das Schickfal, das wir heut beweinen, ist ein Punkt nur in der Dinge Raum, wird als Staubkorn unferm Blick erscheinen, wenn wir einst die Wahrheit ganz durchschaun.
- 6. Wenn wir unumhullt ber Allmacht Plane mit geschärfsterm, reinerm Blut durchsgehn, und auch in der fleinsften Lebensftene dann erft hohe Weißheit liegen fehn.
- 7. Klag' baher ber hoffs nung Taufchereien nicht im Unmuth beiner Scele an: fuch' ben Beift vom Wahne

zu befreien, baß bein Berg ganz ruhig wählen kann.

8. Bånger ichlägt es nur, getäuscht durch hoffen, wenn es feine Bunsche scheitern sieht; stärfer wird es vom Geschick getroffen, wenn das Traumbild feines Glücks entssieht.

## 272.

Mel. S. Zweite Sammlung von ... Melodien, Nr. 60.

Man sieht's, daß unter euren Rreisen nicht jeder denkt und handelt, wie er soll. Ift Mensschenhaß der Hang der Weissen? ist Undank, Neid und Schmach sein Wohl?

- 2. Das hat der Orden nicht verschuldet: saß Judas doch in der Apostel Schaar. Den Frevler hat er nie geduldet, der keiner Bestrung fähig war.
- 3. Sorgfältig schließt ihr eure Pforten: hat eure Runst und Kenntniß wahren Werth, war's feine Tandelei mit Worsten, warum wird nicht die Welt belehrt?
- 4. Rein! das Geheimniß zu verschweigen, gebeut der Schwur, gebeut die ftrengste Pflicht. Den Wint, die Welt

ju überzeugen, erträgt ein blodes Auge nicht.

- 5. Oft send ihr wankend in Enstemen, und zanket euch, ist dies, ist jenes mahr. Wird nicht ein Fluß von vielen Strömen dem Wandrer endelich unsichtbar?
- 6. Unwissenheit und Danstel schmieden oft Neuerung und Streit und Sektenspiel. Der ebne Weg führt hin zum Frieden; eins nur ist Wahrshit, eins das Ziel.

# 273.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 292.

Maurer! achter Beisheit Rinder, auf! erfüllt die erste Pflicht! preist des Weltens bau & Erfinder! seht der Ordnung Gleichgewicht. Singt dem Architeft zu Ehren, der euch Runst und Kraft verleiht; und in jeder Auhezeit: | jauchzeit ihm in vollen Choren! |:

## Chor.

Jauchzet ihm in vollen Choren.

(Bei jedem Berse wird die lette Zeile vom Chor wiederholt.)

2. Sucht bes Zwecks nicht zu verfehlen, eurer Arbeit schönsten Preis. Last euch Einen Muth befeelen; schreistet fort in Einem Gleis. Bauet, treuverbundne Bruder! baut mit Unverdroffenheit. Die ihr achte Maurer send, : | send an Einem Korper Glieder. |:

- 3. Alles, was die Welt ergründen fann, ist: wer sich mit euch verbindet, sen ein tugendhafter Mann, welcher Recht und Wahrheit ehret mehr, als alen Glanz der Welt, dann erst sich für glücklich hält, : wenn er Andrer Glück vermehret. 1:
- 4. Maurer! voll vom edlen Triebe, das zu fenn, mas ihr euch nennt, deren herz von Menschenliebe und vom maheren Wohlthun brennt! wenn der Arbeit Schluß erscheinet, und vergonnt euch auszuruhn, dann vergest nicht, wohlzuthun! : | denket, daß der Arme weinet! |:
- 5. Auf, ihr Brüder! Sand' in Sande, schwört den feierslichen Bund! bis der Arbeit Werf zu Ende, sen es nur den Maurern fund. Trinft, den Orden zu erheben, nach nur euch bekanntem Maß! Leert daß angefüllte Glas: : | Alle-Brüder sollen leben! |:

Mel. Frohlich tont ber Bechers Flang 2c.

Maurer, denkt an eure Pflicht, denket an die Lehren, die ihr, felbst noch ohne Licht, von uns konntet hören! Send der Unschuld Rächer, selbst beim Freudenbecher trinket nie als Zecher. : Edle Brüder, handelt gut, leidet, was euch trisst, mit Muth. |:

- 2. Liebet jeden guten Mann, ber als Maurer handelt, als lenthalben, wo er kann, Leid in Frend' verwandelt. Offen, doch verschwiegen, laßt euch nie die Lügen falscher Weischeittrügen. : | Edle Brüderzc.
- 3. Ehrt der Welten Meifier, Gott; trauet ihm von herzen. Uebt an feinem Schwachen Spott, lindert Armer Schmerzen; denft in euren Freuden an des Nachfien Leiden; denft an's funft's ae Scheiden. : Eble Bruderic.

275.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eb. 2. S. 180.

Maurer, euch bindet heilige Pflicht! suchet, ihr findet

Wahrheit und Licht! Lachet der Thoren, die Weisheit schmähn, ihr send erkoren, Wahrheit zu sehn.

- 2. Götter ber Erden fleigen vom Thron, Maurer zu wers ben, war ihnen Lohn. Euch, bie zu Sohnen bas Gluck ers for, jammernden Szenen leiht Aug' und Ohr!
- 3. Menschen beglücken, lehrt ench Natur, folgt mit Ents guden treu ihrer Spur! Thras nen verwandeln in heitern Blick, gottlich zu handeln, sen euer Glück.
- 4. Strahlen zu borgen brauchen wir nicht, uns glänzt vom Morgen göttliches Licht! Es leuchtet nieder bis in die Gruft, wo uns Gott wieder schöpferisch ruft.

276.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 67.

Maurer, freut euch um bie Wette, schließt die große Brusberkette um die Freude, eh sie flieht; eingebannt nach Zaubrerweise, schwebt sie bann in unserm Kreise rund herum von Glied zu Glied.

2. Aus

2. Ans der Kette, die wir knupfen, foll die Lofe nicht entschlüpfen, bis die Mitter= nacht anbricht; denn; um draus sich loszuwinden, muß-te sich das Ende sinden, und das hat die Kette nicht.

277.

Mel, S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 61.

Maurer, für der Wahrheit Spur und ihr Licht geboren, die der Meister der Natur sich zum Auhm erforen, wer sich euren Bruder nennt, sen es ihm zur Ehre! und für das, was er erfennt, ban' er ihm Mtare.

- 2. Wenn in steter Ueppigfeit sich die Praffer pflegen, fühlt ihr im Gebrauch der Zeit enres Dafenns Segen. Glücklich, wem die stille Nacht mit dem Troff begegnet: Wiederum ein Tag vollbracht, der mein Dasfenn segnet!
- 3. Wenn die Sabsucht Schäte mehrt, ohne sie zu nüßen, lehrt die Weisheit uns den Werth, froh sie zu besiten. Uns sind sie Ermunterung. Antriebzum Erbarmen; himmslische Befriedigung ist der Trost des Armen.

- 4. Wenn ber Sprgeiz angstlich feucht, und nach Sohen
  klettert, fühlen wir uns froh
  und leicht, durch uns selbst
  vergöttert. Der nach Rang
  begier'ge Thor wird von uns
  getadelt; nur die Demuth
  hebt empor, nur die Beisheit adelt.
- 5. Reiner, dem die Binde fiel, wird vom Wahn getausschet; ihm bleibt sein gewisses Ziel, was die Tugend heischet. Todesfurcht, ihm unbekannt, ist die Qual des Narren; er kannlachelnd, hand in hand, der Bollendung harren.
- 6. Bruder! die des Meisters Auf seiner werth erkannste, denkt, wozu er euch ersschuf, warum er euch sandte; ins Vergangne hinzuschaun, was ihr da vollendet, unersmüdet fortzubaun, bis der Bau sich endet.
- 7. Schönheit schmucket euz ren Pfad, Stärke hilft ihn wandeln; und wer ihn getrost betrat, lehrte Weisheit hans beln; macht dann jeglichen Versuch euch zum stillen Ruhs me! Duftet euren Wohlges ruch, wie die Frühlingssblume!

[12]

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Eh. 2. S. 287.

Maurer, hort den Klang der Lieder; horet unfre harmonie! Schließt die Rette, treue Brus der! feine Macht zerstöret sie. Chor.

Laßt im Berzen wiederhals len, was der Sammerschlag gebeut; dann lernt ihr, mit Wohlgefallen, Maurerpflicht und Menschlichkeit!

279.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 68.

Maurer, laft mit frohem Muth und die Arbeit nun bes ginnen! benn der Zeiten schnelle Flut foll und nicht umfonst verrinnen. Singt mit freudigem Gefühl: Arbeit ist des Maurers Ziel.

- 2. Diese Schurz' und Relle hier dienet nicht und bloß zu zieren, dienet und, o Tugend, dir einen Tempel aufzuführen: drum, ihr lieben Brüder, send stets zu diesem Bau bereit.
- 3. Arbeit ift das ftarffte Glied an der Rette biefes Lebens; jede leere Stunde flieht

wie ein Traum, und ift vergebens. Arbeit ift des Maurers Pflicht: wer nicht faet, arntet nicht.

4. Darum laßt mit frohem Muth uns die Arbeit nun beginnen! benn der Zeiten schnelle Flut soll uns nicht umsonst verrinnen. Singt mit freudigem Gefühl: Arbeit ist des Maurers Ziel.

280.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 69.

Mein Lied fen Preis, mein Bunsch Gebet, ganz fen die Seele Dank, und der, der hoch auf Wolken geht, bor' unfern Lobgefang!

Chor.

Er, welcher hoch auf Wol; fen geht, hor' unfern Lobsgesang!

2. Seil sen bem neuen Seiligthum für Wahrheit und Bertraun! stets bleib'es Brüdereigenthum, denn Eintracht half es bau'n.

Chor.

Seil fen dem neuen Seilige thum! denn Eintracht half es bau'n. 3. Zuruck vom eingeweihs ten Pfad, wer unrein ift, zus ruck treib den, der frevelnd fich ihm naht, der Wahrheit Flammenblick!

## Chor.

Buruck vom eingeweihten Pfad, wer unrein ift, juruck!

4. Wer aber hier am Weihsaltar der Eugend Treu gelobt, steh', wie ein Fels, wenn die Gefahr die Geistesstärke probt.

### Chor.

Stets fleg' die Treue, wenn Gefahr die Geistesflarfe probt.

5. Und Recht und Unschuld führ' sein Schwert, die Tusgend werd' sein Schild, und Weisheit sen sein Streitgesfährt', wenn es die Wahrheit gilt.

#### Chor.

Ja, Weisheit fen der Streitgefährt', wenn es die Wahr= beit ailt.

6. Und wenn er dann den Sieg gewinnt, und denkt auf Lob und Dank, so weiß er: edle Thaten find der beste Lobgesang.

#### Chor.

Bu edlen Thaten, auf! fie find der beste Festgefang.

281.

Mel. S. Zweite Samml. von Melobien, Nr. 62.

Menschen werden und versblühen! ewig wechseln Wieg' und Grab; Tage fliehen, Jahre schwinden; reißend firomt die Zeit hinab. — Laßt sie flieh'n die schnellen Jahre; für den That'gen sind sie lang, und des Todes Ruf zum Grasbe ift dem Müden Ruhgesang.

- 2. Rur den Trägen, der fein Leben, ihm zum Thun geschenkt, verschlief, nur den Bosen, dem die Tugend stets umsonst zum Wohlthun rief, schaudert's ob der Stunden Schnelle, sieht der Thor am Ziele sich, und des ernsten Todes Stimme tont ihm hart und fürchterlich. —
- 3. Diese Welt ist feine Holle, haft du d'rin auch Noth und Muh! sieh' die Quell' im Thale, Bruder! schon und freundlich rieselt sie; und des bunten Users Blumen, und der nachbarliche Hain, und der blaue milbe Himmel spiegeln d'rin sich flar und rein.
- 4. Zwar, nicht immer fließt fie helle, wenn den him= mel Racht umzieht, und bie

hohe Donnerwolfe an des Sturmes Arme gluht, und sie wuthend auf die Sügel an der Quelle Strome gießt, daß nun Erde, Sand und Regen brausend in sie niederschießt:

- 5. Wirbelnd fließt sie dann und trübe. harr' indeß; dem Sonnenstrahl weicht der Sturm, und heitre Stille kehrt zurück ins liebe Thal, und dann rieselt seine Quelleschon und lieblich, wie zuvor, ist des Blumenufers Spiegel und des himmels, wie zuvor.
- 6. Ja, die Welt ist keine Holle, hat der Freuden munsderviel! aber lern' sie sinden, Bruder, und genieß mit Maß und Ziel, und dabei sep gut und milde, wie die holde Quell' im Thal; sieh, sie labt den muden Wandrer und des Ufers Pflanzen all!
- 7. Nackte fleiden, Durst'ge tranken, speisen, wem's an Brot gebricht unfre Welt hat große Freuden, aber größ're hat sie nicht. Preise Gottes weise Gute! Wirst du ben, der darbt, erfreu'n, wirst du, sprach er, Glack verbreiten, Mensch, dann sollst du glacklich seyn!

8. Auf! wir wollen, weil wir leben, nach Vermögen Gutes thun; wollen von der reichen Tafel Gottes, Freund, woran wir ruhn, durft'ge Brüder gerne laben, ehe noch die Lieben fiehn, und zu Mitzternacht vom Tische als zusfried'ne Gaste gehn!

# 282.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 70.

Menschen, wollt ihr glucklich fenn, send's durch euer herz! Alles Außenwerk ift Schein, ift wie Schnee im Rarz.

- 2. Gold und Gilber blenden nur, machen nicht beglückt. D die gutige Ratur fegnet und entguckt.
- 3. Stiller Freuden fich bewußt, mancher schönen That: dies find Guter einer Bruft, die Empfindung hat.
- 4. Unterm Strohdach neisdet nie Tugend den Pallaft. Slücklich bift du, wenn du fte, Menfch, im herzen haft.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 71.

Mit Beben, wie die Frende bebet, und dankbar fegnend bein Geschick, von fuhner Uhnung neu belebet, voll Bruberliebe Berg und Blick;

- 2. So, Bruder, tritt in unfre Mitte, in unfer Beiligs thum herein, und jeder wird nach Maurer Sitte dein Kuhs rer und dein Bruder fenn.
- 3. Denn rauh und fieil find unfre Pfade, und harte Rams pfe kampfen wir; fliehst du ben Rampf, fliehst du bie Pfade, bann wehe, junger Bruder, dir!
- 4. Getroft, bu fliehst fie nicht! Beginne mit Muth und Borsicht deine Bahn, und dringe auf des Gipfels Zinne, zu der nur Auserwählte nah'n.
- 5. Die Starke ftuge beine Rechte, wenn machtlos fie im Streite ficht; bes Irrfals und bes Zweifels Rachte erhelle bir ber Weisheit Licht.
- 6. Schon fant die Salle! fieh', es winket dir fcon Ausvorens junger Schein; doch grauer Rebel wallt und fin-

- fet, und hallt in Dammerun bich ein.
- 7. So wallte Mebel einft, und beckte bes Tempels heis ligthum; es bebt der Sohne Levi Schaar, sie schreckte Gott, beffen Schauer fie umschwebt.
- 8. Da fchwiegen Sarfen, schwiegen Lieder; da flehte Salomon, da goß ein Strom bes Lichtes sich hernieder, der in des Weisen Seele floß.
- 9. Go flief' auch dir des Lichtes Quelle, in vollem Strom ergieß fie fich, versicheuch die Rebel und erhelle, und fraft'ge und belebe bich.
- 10. Wohl bir! in unfrer Brüder Rreise! wohl und! wir feiern biesen Tag! ihm folge, nach ber Bater Weise, ein froh bekrangter Abend nach!
- 11. Bei unserm Freudensmahl erneue der volle Becher unser Band; die Freud' ersschein', und Wahrheit, Treue und Sittsamkeit an ihrer Sand.
- 12. Dann schallen festlich unfre Lieder; wir trinken ferner Bruder Gluck, und blikken auf bedrängte Bruder, und lindern freudig ihr Geschick.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 63.

Mit Chrfurcht tretet, liebste Brüder, in dieses heiligthum herein! hier steigt die Freundsschaft selbst hernieder, des Lesbens Glück uns zu verleihn. Verschwiegenheit veckt dieses Zimmer, das Weisheit, Stark und Schönheit stütt, wo kein dem Menschen fremder Schimsmer, nein! bloß die Tugend Werth besitzt.

- 2. Genießt im Maurersfchmuck auch heute, vor unsgeweihtem Blick versteckt, die weif und unschuldvolle Freude, die hier ein wahrer Mauster schmeckt, wenn in der Einstracht sicherm Schoße sein herz sich sorgenfrei enthüllt, und ihm der Niedre, wie der Große, gleich herrlich Treu um Treu vergilt.
- 3. Seht denn der Freundsfchaft heil'gen Orden bei jestem Bolf, in jedem Land, in Often, Weften, Suden, Rorsten, verehrt, geliebt, berühmt, gefannt: ja! wo nur gute Menschen wohnen, blut unsfre königliche Runft; zu aller

Zeit, in allen Zonen, erwarb fie fich der Edlen Gunft.

- 5. Frisch auf zur Arbeit, würd'ge Brüder! uns Mausern wird die Pflicht zur Luft; brum send, legt ihr das Werkzeug nieder, euch, daß ihr sie vollbracht, bewust: dann eilt, an brüderlichen Tischen, woshin die Freundschaft lächelnd winkt, euch nach der Arbeit zu erfrischen, und legt die Hand ans Glas und trinkt!
- 5. Es leben die erhabnen Glieder, des Ordens Zierden, Schmuck und Preis! es leben alle unfre Brüder auf diefer Erde ganzem Areis! auch unsfre Schwestern sollen leben! doch denen gilt nur diefes Glas, die züchtig nach der Ehre streben, gerecht zu seyn dem Winfelmaß.

285.

Mel. S. Bobeims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 142.

Mit Freuden, ihr Brüber, betretet die Gleise zum Wege bes Lebens, zur friedlichen Reise! es leiten euch Brüber die strahlende Bahn, es schwinden die Nebel, der Morgen bricht an; und gleiten die

Schritte, verzaget noch nicht! Der erfte der Sterne bleibt Rubrer jum Licht.

- 2. Mit Freuden, ihr Brüber, betretet die Gleise zum
  Wege des Lebens, zur friedlichen Reise! Vom Throne der Allmacht, vom Tempel der Ruh schaut segnend Allvater dem Wallenden zu; ihm gnügt schon der Wille, mehr gnügt ihm die That, und reichliche Aernte lohnt hossender Saat.
- 3. Mit Freuden, ihr Brüber, betretet die Gleise jum Wege des Lebens jur friedlichen Reise! die Pfade des Pilgers, die Spanne von Zeit, wofern ihr sie nimmer mit Trägheit entweiht; sie führen den Edlen, der fühn sie durchestieg, nach Glauben jum Schauen. nach Rampse jum Sieg.

286.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 260.

Mitleib, das mit Zaubers zügen, gern zu Leibenden uns lenkt, laß die Quelle nie versftegen, die uns eble Thränen schenkt. Füll' mit göttlichem Erbarmen jedes Berg; entzieh dich nie,

#### Chor.

Milbe Erofterinn ber Urmen, himmelstochter, Sympathie!

2. Du bists, die durch alle Glieder dieser Schöpfungs-fette wallt; durch dich fehrt der Friede wieder, in der lieb-lichen Gestalt. Selbst um wuthende Barbaren schlingst du fanft dein Zauberband,

### Chor.

Die sich einst Verfolger waren, bieten sich die Bruders hand,

3. Denen ihre Stugen fansfen, Bittwen, Baifen ichaffit bu Rath; du nur, Milde, labst ben Kranten auf ber bangen Lagerstatt. Du erhörst der Urmen Bitten, linderst des Bedrangten Noth,

### Chor.

Tranfft den Durft'gen, pflegst ben Muden, brichst dem Suns grigen dein Brot.

4. Milbe, die du fanfte Seelen gottlich schon zu hanbeln lenkst; Rrafte, die den Lowen fehlen, oft und schwachen Menschen schenkst. Auch dies herz fühlt gern Erbarmen, ihm, ach! ihm entzieh dich nie,

## Chor.

Erante Eröfferinn ber Ursmen, himmelstochter, Symspathie!

287.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 72.

Muthig, Bruder, bald ersrungen ift das Ziel, verzaget nicht! bald habt ihr euch aufgeschwungen von der Erde Nacht zum Licht; bald verswandelt jeder Schmerz sich in Freude für das Herz.

- 2. Schwer bruckt oft ber Leiden Burde, die man nicht nach Stunden mißt; doch, dann folget hohe Burde, wenn fie ausgelitten ift. Er, der uns in Schwachheit startt, hat die Thranen all bemerkt.
- 3. Muthig, Brüder, wenn uns Leiden ohne Maß darnieder schlägt; jenfeits herrschen hohe Freuden, deren Soffnung Muth erregt, wenn uns unser Meister winkt, und zu seiner Ruhe bringt.

288.

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 73. Näher hin zum Lichtquell wandeln, fern vom Glanz und Außenschein, für die Menschheit thätig senn, auch verfannt noch edel handeln, : | heißt: sich unserm Bunde weihn. |:

- 2. Unbemerkt für Weisheit glimmen, heller fehn in Dunstelheit; mannlich ber Bollstommenheit steilen Felfenberg erklimmen: :| bies ift unfre Seligkeit. |:
- 3. Unfers herzens Grund burchfpahen; mit geübter Seherfraft, Reigung, Trieb und Leidenschaft, wie im treuen Spiegel feben: : | dies ift unfre Wiffenschaft. |:
- 4. Sehn, wo unter ben Beschwerden, Armuth im Berborgnen weint; daß ber Retter bann erscheint, ohne boch gesehn zu werden, : | zu bem 3weck find wir vereint. |:
- 5. Wenn der Bosheit Pfeile fliegen, auf der Tugend Bruft gezielt; Leichtsinn mit der Wahrheit spielt, dann zum Rampfe eilen stegen : ist Geses, das uns besiehlt. :
- 6. Wenn, die Wahrheit zu entweihen, fich emport die Lusgenbrut: galt es, Brüder, Gut und Blut, daß wir dann den

Tod nicht scheuen, : | flammt in uns der Heldenmuth. |:

7. Und so nah'n wir uns ber Krone, die der Weltens herr dem giebt, der die Wahrs heit treu geübt; seiner harrt sie dort zum Lohne, : | der bis in den Tod sie liebt. |:

## 289.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 74.

Nahet euch mit frommen Dank dieser Stätte, Brüder! in der Saiten sansten Rlang mischet eure Lieder! dieser Zempel werde heut' unter Jubel eingeweiht.

- 2. Treugesinnt erbautet ihr unfre Tugendwohnung; fanfte Lust reicht euch dafür heute die Belohnung. Schaut umsher, und fühlt euch groß! neis denswerth ist unfer Loos.
- 3. Unfer Jubel steig empor ju ber lichtern Sphare! aus bem Auge bring' hervor unsfers Dankes Zahre! heut ertone unfer Lob bem, der uns so hoch erhob!
- 4. Weltenschöpfer, blide hier fegnend auf uns nieder! feierlich erneuern wir unfern Bund als Bruder, ftets vom

Reiz' des Lasters rein, unsers Ordens werth zu senn.

- 5. Sier, hier wollen wir getreu unfre Pflichten üben, und, von niebrer Rangsucht frei, unfre Bruder lieben; vor des Nebenmenschen Schmerz nie verschließen unser Berg.
- 6. D, bies felige Gefühl muff uns fiets beleben, Bruber! bann wird uns am Ziel reicher Lohn gegeben. Wenn wir nicht mehr irbifch baun, und bas volle Licht nun schaun!
- 7. Und nun weihe feierlich, wurd'ger Meister, weihe dies fen Tempel ein, daß sich jeder Bruder freue. Wonnetag, sen uns gegrüßt! selig, wer ein Maurer ist.

# 290.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 75.

Mame, den die Zeit erfand, Freundschaft! was bift du bei Thoren? Ton im Munde! Schall in Ohren! oft entweiht und oft verkannt.

2. Du vom Thron ber Grofen fern, bem fich meift nur Schmeichler nahen, gonnft ben Lohn, ben fie empfahen, unbeneidet ihnen gern.

- 3. Nur bem Weisen recht befannt, was fann bir an Wurde gleichen? dir, ber alle Litel weichen; mehr als Stern und Ordensband.
- 4. hier, wo Geistesharmos nie nicht an Blut und Stand gebunden, Wefens Aehnlichs keit gefunden, da keimt beine Sympathie.
- 5. Sier, wo Licht nach Lichte firest, Licht zu Lichte fehnlich bringet; da, o Freundschaft! da umschlinget fie ein Band von dir gewebt.
- 6. Der ist beiner Freuden werth, der der Wahrheit sich geweihet, nie der Tauschung Weihrauch streuet, Gutes auch im Bettler ehrt.
- 7. Reift für diefes Einstrachtsband unfer Geist im Maurerbunde: bann versties fet jede Stunde felig an des Freundes hand.
- 8. Selbst das Grab schließt nicht die Bahn solcher Freunds schaft; ihre Freuden gehn, wenn wir von hinnen scheiben, erst recht froh und herrslich an.

291.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 165.

Nehmt, Brüder, bei dem frohen Mahle aus Sebe's Sand die weise Schale, uns winkt der Weisheit heller Kranz; hier schimmert weder Gold noch Glanz; nur Freude tanzt auf Blumenpfaden, wünscht weise Brüder einzusladen, die Weisheit winkt der heiterkeit, sie zeigen die Besständigkeit.

## Chor.

Der strengen Weisheit nur geweiht, winkt lachelnd uns die heiterkeit.

2. Bald flieht, nach furgen Angenblicken, der Freude
reizendes Entzücken, das fanft
in jedem Zuge lacht, bald naht
des Scheidens schwarze Nacht.
Drum, Brüder, reicht beim
frohen Mahle euch hebe's
hand die weise Schale, sie
murzet die Geselligkeit durch
Wonnen der Beständigkeit.

## Chor.

Die Freuden ber Gefelligfeit erhöhet Die Beftandigfeit.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 64.

Nicht Ansehn, Macht, noch Stand, noch Guter erhöhn die Tugend der Gemüther; vor ihr ist Gold und Adel flein. Sie selbst ist sich ihr Stand, ihr Glücke; sie selbst bestimmt sich das Geschicke; nur sie wird groß und edel seyn.

- 2. Der äußre Glanz, worsnach die streben, die Glück und Gold und Stand erhesben, ist oft der Weisheit hinsberlich. Was hilft's, wenn dich nur die verehren, die Wahn und Eigennuß bethören? bein eigner Schatten blendet dich.
- 3. Ein Beifer ftrebt nach edlern Dingen; ihm muß ein hoher Bert gelingen; ihn feffelt nie ein eitler Tand. Ihn wird fein blendend Glücfe fromen; nie wird er fich nach Güstern fehnen, und Stlaven schänden seinen Stand.
- 4. Sein Abel blabt nicht das Geblüte; die Eugend abelt das Gemuthe, nur fie ift ihm Glucffeligkeit. Mit

feinem Stand ist er zufrie ben; was ihm des Schickfals Schluß beschieden, genießt er in Gelassenheit.

5. Erhabner Orben! reich an Glücke, an Segen mild, froh an Geschicke, bich schmückt ber Tugend reines Gold. Durch dich lernt man sich selbst erkennen, geprüfte Freunde Brüber nennen; bir bleibt ber Stand der Beisfen hold.

293.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Th. 2. S. 224.

Nicht bloß für diese Unterswelt schlingt sich der Freundsschaft Band; wenn einst der Borhang niederfällt, wird erst ihr Werth erfannt: dort, wo der Freude Urquell ist, nichts, unser Auge trübt, wo sich das stille Herz ergießt, und ewig lebt und liebt:

2. Dort wird ber Freundsfchaft hoher Werth, ben bu und ich gefannt, von Engeln Gottes felbst verehrt, dort ift ihr Vaterland. Verwandte Seelen lieben fich auch hier schon unverstellt, boch reiner

einst, als du und ich, in einer beffern Welt.

- 3. Sieh, Freund! die lette Stunde eilt, bald tont ihr dumpfer Schlag; sie kommt, sie kommt, die nimmer weilt, und Grauen folgt ihr nach; wenn sie dann meinem Blick erscheint, wenn sie mich von dir reißt, mein Auge heiße Zähren weint, dann harmet sich mein Geist.
- 4. Doch foll für dich mein letter Blick, mein letter hauch noch flehn; dann tröfte uns das große Glück vom frohen Wiederfehn. Wie heislig macht uns diese Pflicht, mit Engeln umzugehn, daß wir, wenn unser Auge bricht, uns ewig wiederfehn.

## 294.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 76.

Micht durch Seufzer, nicht durch Thranen find't der Maurer Maurergeist; nicht, wenn er mit dumpfen Sehnen seiner Wandrung Wege reist: mubfam ift des Maurers Bfad! Maurergeist heischt Mannerthat.

- 2. Maurergeift faßt Nah und Ferne, flucht'ge Zeit und Ewigfeit; feine Sonnen, feine Sterne find fur feinen Blick zu weit, und, vom Band der Menschheit los, ift ihm feine That zu groß.
- 3. Ruhner schaut er durch ben Schleier der verborgenen Natur, und sein Auge forschet freier nach der bessern Weisheit Spur; fühner, freier geht er fort, lebt in sich, und nicht vom Wort.
- 4. Und der Geist ift zu ers
  ringen, wessen Seel' ift stark
  und rein. Brüder, achte Maus
  rer dringen in den Tempel
  Gottes ein; aber muhfam ist
  ihr Pfad: Maurergeist heischt
  Mannerthat.

### 295.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 65.

Nicht für diese Spanne Zeit schuf uns unser Meister; Bilger hier auf diesen Ballen, sollen wir hinüber wallen in die Welt der Geister.

2. Unfichtbar begleiten uns auf bes Lebens Wegen feiner Diener hehr und viele, ftim-

men unferer Gefühle Unftern oder Segen.

- 3. Wenn im Bufen Leidens schaft unerloschbar lodert, fuhren sie uns aus dem Nege, zu
  dem ewigen Gefete, bas der
  Meister fodert;
- 4. Wenden forgsam von und ab jedes Tags Gefahren; machen und jum Tod entsschlossen, führen, wenn die Zeit verstoffen, und zu unsern Bahren.
- 5. Noch im Tob erblicken wir jenen Glanz in Often: tröfflich in den Ungewittern allen Maurern, die den bitztern Wermuthebecher koften.
- 6. Glanzend ftrahlet Licht vom Licht dort in Ewigkeiten, und, des großen Meisters Rinsbern, und, des Feindes Ueberswindern! felig, die fo scheiben!

# 296.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 77.

Nichtig find ber Erden Guster, Brüber, fagt faft jedersmann; und doch hingen die Gemuther felbst fo vieler Beisfen bran. Guter Alter in ber

- Tonne! glaub' es, heut zu Tage fpricht: Ronig, geh'mir aus ber Sonne! wohl der größte Weise nicht.
- 2. Dennoch, Brüder, ist's gegründet, daß, wie Blätter vor dem Bind, wie der Ranch, der jest verschwindet, alle Erdengüter sind. Alter Weiser in der Tonne, dir war das schon längst bekannt: drum war dir der Strahl der Sonne mehr, als Gold und Fürstenband.
- 3. Brüder, in sich felber finden muß fein ganzes Glück der Mann; laßt dann jenen Rauch verschwinden, ihn geht Kinderspiel nichts an. Du warst, Weiser in der Tonne, selbst dir g'nug zu deinem Glück; darum sprachst du: aus der Sonne, König, gehe mir zuruck.
- 4. Denkt an unfre erste Lehre, tiefe Weisheit liegt in ihr! wenn sie stets uns heilig ware, o wie glücklich waren wir! und der Weise in der Tonne, bessen herz von Wünsichen leer, mehr nicht bat, als freie Sonne, blieb uns dann kein Wunder mehr.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 78.

Mun schließe jedes Bruders Sand sich an die Sand ber Schwester, und Freundschaft knupfe dieses Band von Tag zu Tage fester. Des Maurers ehrenwerthe Runst verdient der Schwestern Suld und Gunst.

- 2. Der Maurer sucht ber eblen Spur des Schönen nachzustreben, und dies Gesschenf hat die Natur der Schwesterzunft gegeben: Neiz ist der Schwestern Eigenthum, und jeder Maurer liebt sie drum.
- 3. Der Liebe füße Gegenswart fühlt jeder Mensch hiesnieden; boch Maurern ift die schönste Art zu lieben hier besschieden; gemeine Lieb' erlischt zu früh, des Maurers Lieb' erfaltet nie.
- 4. Und daß der Maurer feine Pflicht zu schweigen nie verletet, ist das, was ihm im Angesicht der Welt in Achetung setzet; die mannliche Berschwiegenheit dient Maurern als ein Chrenkleid.

5. Run schließe jedes Brubers hand sich an die hand ber Schwester, und Freundschaft knupfe dieses Band von Tag zu Tage fester. Des Maurers ehrenwerthe Runst verdient der Schwestern huld und Gunst.

298.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 66.

Nur im herzen, wo der Wahrheit Tempel und Altar gehört, wo der Tugend Sonenenklarheit keines Frevlers Macht zerstört, wohnt die Freude der Gerechten, Freundschaft, die der himmel schmückt, und uns, wie nach Winternächten Frühlingsluft die Flur, entzückt.

- 2. Schönster Rest der goldenen Zeiten, milder Trost für unfre Zeit! Seelen, die für Ruhe streiten, lohnst du mit Zufriedenheit. Araft und Lasbung reicht den Müden ein fristallner Felsenbach: so erstheilst du Lust und Frieden Seelen, die der Rummer brach.
- 3. Simmeletind! fieh hier perfammelt Maurer, die bein

Fen'r entzünd't, die, wennsgleich die Zunge stammelt, ganz für dich Empfindung sind. Um die herzen aller Brüder schling', o Freundsschaft! nur Ein Band, und die Welt sind' dich hier wiesder, wenn sie dich genug verstannt.

### 299.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Mr. 66.

#### Chor.

D blühe stets durch dreimal drei, mit Ehr' und Ruhm ges schmückt, und wacht, erhabne Maurerei, die unfre Welt bes glückt!

#### Einer.

2. Auf, Brüder! benen noch das licht durch dichte Sullen blinkt, fend ftandhaft, wenn auch Rlarheit nicht gleich jebe Racht verfchlingt.

#### Chor.

3. O blube flets durch dreimal drei, mit Ehr' und Ruhm geschmuckt, und wachf', erhabne Maurerei, die unfre Welt beglückt!

#### Biner.

4. Ein Wandrer harrt ber Wieberfunft bes neuen Mor-

genlichts, im Grau'n der Nacht zeigt die Vernunft ihm nur ein schreckend Nichts.

#### Chor.

5. O blube flets burch dreimal drei, mit Ehr' und Ruhm geschmuckt, und wach?, erhabne Maurerei, die unfre Welt beglückt!

#### Einer.

6. Genoffen meiner dunklen Bahn! harrt ftandhaft, bis das Licht, entsteigend einst dem Decan, auch unfre Racht durchbricht.

### Chor.

7. O blube flets burch dreimal brei, mit Ehr' und Ruhm geschmuckt, und wachf', erhabne Maurerei, bie unfre Belt beglückt!

### 300.

Mel. Die Zeiten, Bruder, find nicht mehr zc.

D Brüber, Brüber, flagt nicht mehr, und lobt nicht stets die Alten! stellt ihr die Zeiten wieder her, da Treu und Glaube galten! Last euer Ja und euer Nein stets Unterpfand der Wahrheit senn!

#### Chor.

Wir wollen redlich fenn!

2. Trinft, Bruber, trinft ben Rebenfaft! ihn hat uns Gott gegeben. Er legt' in ihn bie hohe Araft ju Freud' und langem Leben. Doch foll er Berg und Sinn erfreun, mußt im Genuß ihr maßig seyn!

Chor.

Wir wollen maßig fenn!

3. Die Welt ift gut, und wollen wir, wird fie noch befefer werden! Wer gut ift, Brüsber, hat auch hier ben hims mel schon auf Erden! Er liebt die That, und haßt den Schein, und fann getroft und fröhlich fenn!

Cbor.

Wir wollen frohlich fenn!

4. Eilt, Brüder, um euch her das Glück der Menschen zu vermehren; sucht, wo ihr könnt, den trüben Blick des Armen aufzuklären! Ein wahzer ebler Mensch zu senn, muß man beglücken und erfreun.

Chor.

Wir wollen Menschen fenn!

5. Die reine Wahrheit giebt bem Geist allein nur seinen Abel. Wen sie als ihren Liebling preist, ist rein und ohne Tabel. Rur sie muß eure Sorge fenn! ihr mußt ihr euer Leben weihn!

Chor.

Wir wollen weise fenn!

6. Die Freundschaft, die ber Weise fühlt, ift aller Eusgend Samen; doch die bloß auf der Zunge spielt, verdient nicht diesen Namen. Ift eure Seele gut und rein, bann konnt ihr feste Freunde sen!

Chor.

Wir wollen Freunde senn!

301.

Mel. S. Sammlung von Melo: bien, Nr. 79.

- D Brüder, ebel, tren und bieder! wir sehn ben neuen Morgen wieder, der heut des Jahres Anfang macht. Wir schmeckten in vergang'nen Zeizten der Wahrheit ächte Seligsfeiten; ihr Licht erhellte unfre Racht.
- 2. Für sie, und nicht für Wahn geboren, erlangten wir, was man verloren, wenn man von ihrem Pfade weicht. Ann laßt es uns mit Dank genießen das Glück, daß uns in Finsternissen die Wahrheit ihre Fackel reicht.

- 3. Bu gottlich, um fie nicht zu schähen, noch nicht'gen Dingen nachzusehen, ift sie ber höchsten Achtung werth; und sie belohnet schon hieniesben mit Licht den Geift, das herz mit Frieden, mit Freusben, die fein Zufall stört.
- 4. Wohl uns, wenn wir mit ganzem Billen das, was fie lehrt, getreu erfüllen, und nur auf ihre Winke fehn. Welt-Lob und Tadel find zu nichtig für Seelen, die es felber richtig und sicher wissen, wie sie stehn.
- 5. Getheilte Bergen, niebre Geelen find nicht fur Wahrsheit, und verfehlen, trot aller Schaltheit, Ruh und Gluck. Gen ihnen, was fie nur besehren, du kannst zwar ihre Thorheit mehren, doch fällt kein Gluck auf dich guruck.
- 6. Wohl dem, der, folder Laft entbunden, die unschäßbaren Lebensstunden vom Wahn, von Tauschung frei genießt; der nie den Thoren Weihrauch streuet, nie sich entehret, noch entweihet, was wahren Weisen heilig ist.
- 7. Lernt, Maurer, biefes Gluck ju finden, und ewig

dauernd es zu grunden im großen Buche der Ratur! Da lief't man Gottes eigne Worte, da zeiget fich an jedem Orte von seiner Gegenwart die Spur!

8. Dier last uns, mögen Thoren fluchen, ben nahen Gott ber Liebe suchen, den ihre Thorheit nie gefannt. Die, welche Trug und Wahn verschmähen, sind von ber Weisheit ausersehen zum Einstritt ins gelobte Land!

### 302.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 67.

D breimal glücklich ist das Band getren vereinter herzen, dem Gram des Lebens unbefannt den Schmerzen. Die Sorge flieht, denn ihnen ist ihr Feind, der Scherz, gegeben, der Tag, der ihre Freude schließt, der Tag schließt auch das Leben.

# 303.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 115.

D du, durch die wir auf der Bahn des Lebens zum großen Ziele freudig gehn, und einft

[13]

am Grab', in Ausficht nicht vergebens, ben steilen Pfab erstiegen febn;

- 2. Durch die ein Beifall gebendes Gewissen uns Gluck und stillen Frieden beut; und Blumchen lockt hervor zu unfern Fußen, und auf die Dornenpfade streut:
- 3. Geleite mich die Dornens bahn des Lebens getroft und muthig förderhin, und lehre mich, daß ich zu Licht vers gebens durch Licht nicht auss erforen bin.
- 4. Mein Leben fep ein fieter fanfter Friede, und Wohlstang, wie das Saitenspiel; nie meine Sand jum Bau des Tempels mude; Vollendung meiner Arbeit Ziel.
- 5. Geordnet fen mein Leben nach dem Maße des simpeln Ganzen der Natur: so wird die Mühe dieser Wanderstraße zur Freude einer Blumenstur.
- 6. hell vor uns her flammt schon im Morgensterne Elysfium aus Mitternacht. Auf, meine Brüder! seht froh in die Ferne, die lohnend uns entgegen lacht.

7. Senkt nie den Blick auf die Beschwerden nieder: dort ift beil! der Geist streb' auf — fehr' lichterhellter wieder, und nehm' gestärkt am Lichte Theil.

### 304.

- Mel. S. Zweite Sammlung von Melobien, Nr. 68.
- D Freundschaft! Ausstuß wahrer Guter, die mancher wünscht, doch selten kennt; untrennbar Bündniß der Gemüther, von Flammen edler Glut entbrennt! o Göttinn! die die heuchler stiehen, von Falscheit fern, an Wahrheit reich, um die nur Weise sich bemühen: was ist dir wohl an Segen gleich?
- 2. D Freundschaft, gottlichste ber Gaben, die uns
  Natur und Tugend schenkt!
  oft glauben Fürsten dich zu
  haben, wenn sie ein Beer ber
  Schmeichler lenkt. Was find
  boch Sobeit, Macht und Lanber, die schnode Beuchelei umgiebt? ber Beuchler Schwarm
  schimpft Rang und Banber,
  entehrt ben Fürsten, der ihn
  liebt.

- 3. D Freundschaft, groß an milder Gute! o warst du aller Menschen Lust! doch, dich mißkennt oft das Geblüte, Berwandten bist du unbewußt. Und die uns järtlich Freunde nennen, macht Bohlstand, Ruhm und Glücf getreu; die kleinste Noth giebt zu erfenenen: es war ihr Schwur nur Schmeichelei.
- 4. D Freundschaft! wo soll man dich sinden? in welcher Brust trifft man dich an? da niemand Geist und Herz ersgründen, und andern sich verstrauen kann. D Weisheit! lehr' uns doch die Proben, wosdurch man jedes Herz bewährt; kein Anhm ist groß, kein Glück zu loben, wenn uns kein wahrer Freund verehrt.
- 5. Wie? welch ein Licht ftrahlt hier im Zimmer? fie ists die Freundschaft zeiget fich. Wie heiter ist ihr Glang! ihr Schimmer, wie rein, wie unabanderlich! ihr Aug' ift ftart, voll ebler Rlarheit, und mannlich ist ihr freier Schritt; auf ihrem Perzen strahlt die Wahrheit, und wahre Freude bringt sie mit.

Mel. S. Boheims, Auswahl 2c. Th. 2. S 220,

- D Freundschaft, größtes Gluck auf Erden, sen unsers Bundes Göttinn du! du schenkskt uns Wonne, und wir werden von dir erquickt mit heil und Ruh; : | die Freundschaft stärkt in Freud' und Noth, und folgt durch Leben und durch Lod. |;
- 2. Ein Quell, dem Freuben siets entspringen, verschönert sie des Weisen Bahn;
  und selbst in Amors Blumenschlingen bringt sie noch ihre
  Rosen an; : ihm bleibt des
  treuen Freundes herz voll Mitgefühls in Freud' und
  Schmerz. |:
- 3. Sie fegnet festlich frohe Tage, wo Freunde sich den Freunden weihn; auch lindert sie des Rummers Rlage, gesbietet mild, sie zu zerstreun; : | felbst herber Gram an Freundes Brust verweint sich bald in suse Lust. |:
- 4. Laft und bes Schieffals Glud empfinden, burch fie genießen wir's mit Luft; und will bes himmels Blis auch

zunden, uns deckt des treuen Freundes Bruft; : | nichts foll und kann uns je entzwein, mein Freund ist mein, und ich bin fein. : |

5. Berfund' es, Lied, mit Inbelschalle, daß Freundschaft unfre Gottinn fen; wir weihn ihr unfer herz, wir alle, und find, wie jest, ihr ewig treu; : einst bringt, wer früher starb, im Glanz dem Bruders geist den Palmenkranz. |:

# 306.

Mel. S. Sammlung von Melv, dien, Nt. 80.

- D Freundschaft, o wie fuß bift du dem, der so ganz dich fennt! an deiner Sand gehn Gluc und Ruh, die nie ber himmel trennt.
- 2. Du bift der Maurerei Gefet, fie öffnet dir das herz, und zieht, entfloh'n des heuchs lers Ret, die Menfchen himsmelwarts.
- 3. Der Tugend inniger ders wandt, ftort fie bei dir kein Wahn; im Fallen reichst du ihr die hand, und eb'nest ihr die Bahn.

- 4. Wie eifrig sucht ber Freund mein Gluck, wie garts lich warnt er mich, und wenn ich fehle, ftraft fein Blick so fanft, so vaterlich.
- 5. Ihr, die Ein Bruders band umschließt, auf, auf! ein jeder sen ein Menschensfreund, denn Freundschaft ift die beste berzensweih'.

## 307.

Mel, S. Sammlung von Melor dien, Nr. 81.

- D! ihr Brider, nicht nur für die Freuden gab der hims mel uns dies weiche herz; ftarfer ift noch das Gefühl ber Leiden, und weit tiefer rübret uns ihr Schmerz.
- 2. Wer ist wohl, dem kein geheimer Aummer ungefehn die Seele niederdrückt? den nicht oft, erwacht vom kurzen Schlummer, weinend schon die Morgensonn' erblickt?
- 3. D, wie manchen Schmerz, ber nur der Stille fich entdeckt und im Berborg'nen weint, fieht der Mond, wenn durch die Silberhulle er auf uns fo hold hernieder scheint.

- 4. Doch es fep, daß diefen Erdentagen nie ein Frühling fonder Stürme blüht, daß fo oft die Wolfe trüber Rlagen auch den hellsten Horizont umzieht.
  - 5. Aus den stillverweinten Ehranen sprießen unserm Geist die reichsten Frücht' hervor: also wächst nach Sturm und Regenguffen schöner nur die . goldne Saat empor,

mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 82.

- D jubelt, ihr wurdigen Bruber! die himmlische Seel' ift hernieder zum irdischen Leibe gefehrt: ein Wort, das die Himmel nicht fassen, ein Lichts strahl, dem Sonnen erblassen, hat neu ihn beseelt und vers klärt.
- 2. Bom Geiste ber Schoppfung belebet, erhebt er sich wieder und strebet zu dem auf, ber über ihm ruht. Er spricht nun in ewiger Jugend sein Werde der Weisheit und Tusgend, und was er sich schaffet ist gut!

## 309.

Mel. S. Sammlung von Melo: bien, Nr. 83.

- D fommt, ihr weichgeschaffnen Seelen! und lernt der Menschheit schönste Pflicht; bei uns fann euch dies Gluck nicht fehlen, hier findet ihr's im schönsten Licht.
- 2. Sier lernt ihr mahre Freundschaft kennen, hier lers net ihr, was Tugend sen. Bei und bleibt es nicht bloß beim Vennen, Erfüllen heischt die Maurerei.
- 3. Uns qualet nicht, was Spotter benken, wir wandeln stets ber Tugend Bahn; Prosfane konnen uns nicht kransten, wir horen ste mit Mitsleid an.
- 4. Sie auf ben Weg ber Eugend führen, muß unfre größte Freude fenn; burch Thatigfeit die herzen rühren, kann nur ein Biebermann allein.

### 310.

Mel. S. Sammlung von Melo; dien, Nr. 84.

D laft uns auf die Kniee finten, o jauchzet, Bruber,

daß ihr fend! o laßt den Freudenkelch uns trinken, den uns die Menschenliebe beut. Wir wollen froh die Sande falten, der Bater führt uns, laßt ihn walten, der uns durch Erdenseligkeit für seines himmels Wonne weiht.

- 2. Er weiht durch irdisches Entzücken für das, mas ewig labt und stillt, und läßt befriedigt uns erblicken, mas unfer herz einst ganz erfüllt. Wir stehen hier in Tempelhallen, o laßt uns betend niederfallen: wie winken der Vollendung hohn! die Statt' ift heilig, wo wir stehn.
- 3. Last uns mit Innigfeit versinken in unsers Dasenns Seligkeit, und leer den Freusbenbecher trinken, wodurch und Gott zum himmel weiht. Uch, welche Wonn' ist uns gesgeben in jedes Gliedes regem Leben, in jeder edlen Geistestraft, im weiten Reich der Wissenschaft!
- 4. hier schwingt ber Geift fich aus den Schranken, in welchen Zeit und Raum ihn halt, in die Gebiete der Gestanken, und ift und schaff't fich feine Welt, er sucht in

alter Zeiten Ferne fein eignes Wefen, sieht im Sterne und in dem Wurm der Weisheit Licht, und webt in Recht, Gesfeh und Pflicht.

- 5. hier schließt er sich im hochgefühle des Menschenwerthe der Gottheit an, bestimmt Vollfommenheit zum Biele, und wählt Unendlichfeit zur Bahn, und was er benft und fühlt und sindet, belebt und schmucket und verfündet die Gab' aus Gottes hoher Gunft, des Redens und bes Dichtens Kunst.
- 6. Was kann sich ihrer Rraft entwinden? sie fasset alles, alles? nein, sie kann's nicht fassen, nicht verstünden, wie deine Zauber, Lieb', erfreun. D Lieb', an beine Brust gefunken empfind' ich's hoher Wonne trunken: ich bliebe, schwänd' mir alles gleich, durch beine Schäte, Holde, reich.
- 7. Die Liebe leitet burch bas Leben; v Bruber, herzlich lieb' ich euch! ich mocht' ench mein Entzücken geben, o liebet, liebt, fo fend ihr reich! Die Liebe bleibt, wenn alles schwindet, die Seelen fuß an

Seelen bindet, von Welten fühn zu Welten fleigt, und Welten felig überfleugt.

- 8. Die Tugend tritt an ihre Seite, die Tugend, Seil ihr! führet sie; die Tugend, beil ihr! führet sie; die Tugend wiegt im Lebensstreite des Menschen Sinn in Harmonie; sie hebt empor aus Finsternissen, erzieht zu himmlischen Genüssen, sie macht zum himmel schon die Welt, sie winkt, und jede hülle fällt.
- 9. Dann sehn wir liebliche Gesilbe, wo rein der Bahrsheit Flamme gluht, wo sich bes steten Friedens Milbe verstlart und ew'ge Schönheit blüht, wo Necht und reine Gute thronet, und immer sich durch sich belohnet, wo strahslende Bollsommenheit sich an des Glückes Busen freut.
- 10. D last uns auf die Rniee sinken, Gottlob ich bin! Gottlob ihr send! o Bruder, last den Relch uns trinfen, den uns die hochste Liebe beut! Wir sind, wir sind!
  von Wonne trunken, in heil's
  ge Andacht tief versunken, erahnen wir die Seligkeit,
  wozu uns Erdenfrende weiht.

311. Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 85.

Opfert Dank, verbundne Brüder, dem Erbauer aller Welt, preiset ihn durch frohe Lieder, deffen Licht auch euch erhellt, der mit Huld und Wohlgefallen auch auf unsern Tempel blickt, : und den gusten Maurern allen zu der Ursbeit Segen schickt. |:

- 2. Hin ein Jahr, mit froher Rührung seht auf seine Juld juruch; freut euch seiner schonen Kührung, hofft von ihm auch ferner Glück. Doch erinnert, weise Brüder, heut der ersten Prüfung euch; : | prüft, ob dieser Tag euch wieder war an guten Thaten reich. |:
- 3. Wohl dem Maurer! der im herzen das erhadne Zeugniß hat, daß er gerne fremde Schmerzen linderte, gern Gutes that. Wohl uns wenn an diesem Tage das Bewußtsenn uns entzückt, : | daß wir mancher Menschen Alage weggebannt, und sie beglückt. |:
- 4. D! Dies Glud flets ju genießen, das ift achter Maurer Sinn; trodnet Thranen,

wo sie fließen, das ift Ruhm, das ist Gewinn; euer Borsfaß wird heut rege stets der Menschheit wohlzuthun, : | sepdzu helsen niemals träge, schöner ists — nach Wohlsthat ruhn. |:

- 5. Hier in unserm Beiligsthume wird erneuert unser Bund fern von eitler Ehr' und Ruhme macht die Arsbeit niemals kund. Auf des Lebens kurzer Reise führet Bruderliebe nur : | uns auf blumenvollem Gleise, auf des besten Glückes Spur. |:
- 6. Welterbauer! bich ju ehren, gute Menfchen ftets ju feyn, niemals fremdes Gluck ju ftoren, guter Thaten uns ju freun; nur im achten Mausrerleben ftets ju fuchen unfre Zier, : | auch dem Feinde ju vergeben, dies, dies schworen alle wir. |:
- 7. Und dann fiehen wir verseinet, dir, o Welterhalter! ju: wo nur deine Sonne scheinet, schenke jeder Seele Ruh; laß durch deines Lichtes Segen Gluck und Freude stets entstehn, : und wo Menschen nur sich regen, laß sie heller Wahrheit sehn. |:

8. Allen Maurern, die mit Treue ihrer Arbeit Pflicht vollsbracht, schenke Lohn — und Kraft aufs neue, bis ihr Werk zum Ziele gebracht; einst am Ziele ihrer Reise laß sie vorsbereitet stehn, : und auf Glanz umströmtem Gleise zu bes Lichtes Tempel gehn! |:

#### 312.

Mel. S. Boheims Auswahl te. Th. 2. S. 302.

- O felig, wer dies Pilgerleben an eines Freundes Urm durch= lebt! fest steht er, wie ein Fels im Meere, wenn Ungemach sein Haupt erhebt; ihn sliehn der Schwermuth trübe Launen, er wallt in heiterm Morgenglanz, : | er freut der Blumen sich am Wege, und win= det sie zu einem Kranz. |:
- 2. Ihm rauscht an seines Freundes Busen gedoppelt heilig dann der Hain; ihm leuchtet heller noch die Sonne, und milder noch des Mondes Schein; ihm lächelt goldner noch die Traube, noch liebelicher der Schöpfung Pracht, :| das Bild von Gottes milber Güte, strahlt ihm in jeder Sommernacht. |:

3. Und winket ihm am Lesbensziele des kuhlen Grabes fiille Ruh: fo fpricht des treuen Freundes Liebe ihm Troft und füße Hoffnung zu, und streut, ruht er im Schooß der Erde, ihm Blumen auf das stille Grab; : | 0, dreimal selig, wem der himmel, die Perle, Freundes-Liebe gab. |:

#### 313.

Mel. S. Samml. von Melodien, Rr. 86.

D wie herrlich ist das Gluck, bas die Weisheit schenket, wenn sie, Brüder, euren Blick nur auf Wahrheit lenstet; wenn sie auch den Adel lehrt, der die Menschheit ziezret, stürmischen Uffekten wehrt, euch zur Freude führet.

- 2. Wenn ste mit Zufriedensheit eure Arbeit fronet, und euch auf die Ewigkeit hinzusschaun gewöhnet. Heilig, heislig sen der Bund, den wir ihr geschworen, Maurer, euch nur sen er kund, fremd' unsheil'gen Ohren.
- 3. Aber eure Sulf entzieht feinem Erdenfohne: benn des Schöpfers Auge fieht auch auf ihn vom Throne; martet

nicht bis Arme flehn, bis ihr Blick fich trubet, last bie Linke niemals fehn, was bie Rechte giebet.

## 314.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, No. 87.

- D, wie lieblich ifts im Kreis trauter Biederleute! Welt und Mensch gewinnt darin eine besser Seite; : | und das ganze Lebensbild wird so herrlich, wird so mild, jeder muß es lieben. |:
- 2. Steht des Glückes Wetsterglas nicht nach unferm Willen, thun uns bose Wensschen web, schwirrt der Kopf voll Grillen, :| trieft die Stirn von Arbeitsschweiß; hurtig nur jum Freundschaftssfreis, wird sich alles geben. |:
- 3. D, wie laut bezeuget bies unfer Rreis, ihr Bruder! mancher kam betrubt, und ging frohen Sinnes wieder; : und aus feiner heiterkeit war's, als schöpfte uns're Freud' immer neues Leben. |:
- 4. Wie bas ift, woher bas fommt? o, wer mag es fagen! wollen boch bie großen herrn mit Erlaubniß fragen:

:| machts ein fletes Speises mahl? thut der schäumende Pokal folche große Dinge? |:

- 5. D! ber gute Mittelmann ware ju beklagen, fame Freud' und Frohlichkeit nur aus Saum und Magen; :| boch am schmalen Tische hier leben breimal froher wir, als die reichften Schwelger. |:
- 6. Rein, ihr herren! unfre Bruft ift die warme Quelle, brand die Freude und entsfpringt, ach! so voll und helle, : | daß fle rauscht in Leid und Scherz, und in jedes Brudersherz Lust und Liebe strömet. |:
- 7. Diese Quelle soll und nie ftoden, noch erkalten; wollen stets, was an uns ist, Fried' und Freundschaft halten, : | wollen leben und uns freun, helfen, fördern, dienstlich senn, ja! dabei solls bleiben. |:

# 315.

Mel. S. Bheims Auswahl 24. Th. 2. S. 284.

Preis dir, erhabner edler Orden der alten, freien Maurerei! durch Beisheit bift du alt geworden, durch unerzwungne Engend frei: und überall, wo man dich ehrt, bluht auf der Menschheit Glud und Werth.

#### Chor.

Auf, Bruber, stimmt mir alle bei, und wandelt treu dem großen Bunde, daß unfre freie Maurerei, sen Gluck dem ganzen Erdenrunde.

2. Der Menschheit Rumsmer gerne lindern, sich jedes guten Glucks erfreun, dem Zweister seine Sorgen minsbern, dem Schwachen Stab und Stütze senn, und durften nach Bollfommenheit, ift Maurern nur Glückseligkeit.

#### Chor.

Dir unsern Dank, Alliesbender! du giebst und Rraft, ben Weg zu wandeln, und giebst und einst der Freuden mehr, wenn wir ihn treu zum Ziele wandeln.

3. Erhabner, freudiger Gestanke, daß ich ein freier Mausrer bin! wenn auf der Tugend Pfad ich wanke, so stärke meisnen schwachen Sinn, und präge mir den Vorsat ein: mich ihres Segens nur zu freun.

Chor.

Beil allen, die bies Band

verbind't auf biefem weiten Rund der Erden; die würdig freie Maurer sind! Seil affen, würdig es zu werden!

# 316.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 88.

Preis jedem Maurer milb und gut, der mehr aus Trieb als Pflicht, jum Wohl der Wenschheit Thaten thut, sah' auch die Welt sie nicht.

- 2. Der feine Rechte eifers voll zu Muh und Arbeit beut, und, wenn er Rofen brechen foll, ben Dornenstich nicht scheut.
- 3. Der Armen feine Sulfe beut und gern viel Gutesthut; ber nie fich vor der Wahrheit scheut, dem Seuchler trott mit Muth.
- 4. Die Weisheit, bie im Beiligthum auf bas, mas er gethan, mit Wonne schaut, schreibt seinen Ruhm im Buch ber Ebeln an.

#### 317.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 72.

Preis sep mein Lied, mein Bunsch Gebet! ergieß dich, Seel', in Dank! Er, welcher hoch auf Wolken geht, hort unfern Lobgefang.

## Chor.

Er, welcher hoch auf Bolten geht, hort unfern Lobges fang.

2. Seil, Seil dem neuen Beiligthum, das hier voll Majestat, uns ein geweihtes Eigenthum, auf festen Gan-len fteht!

## Chor.

Seil, Seil dem neuen Seisligthum in feiner Majestat!

3. Jurud von diefem heil's gen Pfad, wer unrein ift, zus ruck! es schrecke ben, der fres velnd naht, des Cherubs Flammenblick!

#### Chor.

Zuruck von und, wer fresvelnd naht! wer unrein iff, juruck!

4. Wer aber hier am Weihaltar ber Eugend Treue schwur, ein Felsen steh' er in Gefahr! er sen, was er uns schwur!

#### Chor.

Den lockt nicht Luft, fcreckt nicht Gefahr, wer hier ber Tugend fcwur. 5. Licht, zeichne fegnend uns fre Bahu! verhall' uns schäzzend, Racht! Recht, Unschuld, Tugend, steigt hinan! ersteht uns heil, nicht Macht!

Chor.

Licht, zeichne fegnend unfre Bahn! verhull' und fchugend, Nacht!

6. Singt unferm großen Meister Dank! vereinigt euch mit mir! verherrlicht ihn durch Sochgesang in guten Thaten, ihr!

#### Chor.

Wir feiern ihn durch Soch= gefang, in guten Thaten, wir.

318.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 274.

Preisen soll mein Lied die Schone, die, voll Treu am Baterland, einen unser Bundessohne ihres herzens wurdig fand! die tein Flittersstaat entzuckte, nicht ihr herz dem Thoren schlug; welche Tugend nur beglückte, eine Seele sonder Trug;

2. Daß fie aus der Madchen Mitte, mit dem Jungling Sand in Band, um die vaterliche Sutte keuscher Liebe Rranze wand, so ein Sben ihm auf Erden, so sein frohes Erbtheil ward, daß er gluckslicher zu werden, kaum noch sußrer Wonne harrt;

- 3. Die voll Liebe jeben Morsgen mit Auroren ihn begrüßt, und die mannlich schweren Sorgen lächelnd von der Stirn ihm füßt, sich der Guter dieser Erden schwesterlich mit ihm erfreut, und auch selbst auf die Beschwerden dieses Lebens Rosen streut.
- 4. Schwestern, die ihr dies sem Bilde gleichet, oder gleischen wollt, nehmt den Dank mit holder Milde, den ench gern der Maurer zollt; zurnet nicht mit unsern Kreisen, wenn euch Furcht die Loge schließt! denkt, was oft den größten Beisen euer Reiz gewesen ist.

319.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 69.

## Biner.

Preift, Freunde, Brider, Maurer! das Band, das uns verbind't, das jeder täglich theurer, verehrungswurd'ger find't. Chor.

Laft in vereinten Choren ein frohes Loblied horen! es bringt Aftraens Schein in unfre Logen ein, und bringt, o feltnes Gluck! die goldne Zeit juruck.

## Einer.

2. Das Lafter muß erbleischen; als wie vom Strahl gerührt, muß Wahn und Irrsthum weichen, da uns die Wahrheit führt.

#### Chor.

Laft in vereinten Chörenze. Einer.

3. Beicht von hier, feile Schmeichler! weicht, naht euch ju uns nicht! die Bahrsheit reift dem heuchler die Larve vom Gesicht.

#### Chor.

Laft in vereinten Chorenic. Einer.

4. Berblendete Gemuther, bie nur Gewinnsucht lenft! fur euch find nicht die Guter, bie uns die Borficht schenft.

#### Chor.

Laft in vereinten Choren :c. . Einer.

5. Euch mag die Sabfucht qualen; es hat der niedre Beig, der Abgott fchlechter Seelen, für Maurer keinen Reiz.

#### Chor.

Laft in vereinten Choren 2c. Biner.

6. Und reigt kein leerer Tie tel;, an Tugend find wir reich: der Purpur und der Rittel find in den Logen gleich.

#### Chor.

Laft in vereinten Choren zc. Einer.

7. Lernt euch der Lafter schämen, lernt euch der Tusgend weihn; lernt eure Briebe gahmen, dann stellt euch bei uns ein.

#### Chor.

Last in vereinten Choren zc. Einer.

8. Ihr aber, theure Brusder, die ihr der Tugend treu, bleibt immer würd'ge Glieder der edlen Maurerei!

#### Chor.

Last in vereinten Choren 2c. Einer.

9. Erhebt mit herz und Munde das Glud, das uns entzückt, und preist die fel'ge Stunde, da ihr das Licht ersblickt.

## Chor.

Laft in vereinten Choren ac.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 70.

Purpur reizt erhab'ne Seeslen; mancher, ber ihn wurdig trägt, hat ihn willig abgelegt, um bie Schurze zu erwählen. Unser leichtes Maurerfleib übertrifft den Purpur weit.

- 2. Ruhm, den fich der Wis erfungen, bluft und welft, wie Bluthen, ab. Lorbeern um ein frühes Grab haben Delden fich errungen. Wis und Schwerter arnten nicht, was die Tugend uns vers fpricht.
- 3. Rind der Weisheit, hole Eugend! du, der Gottheit Augenmerf; ihrer Schöpfung erftes Werf fen, wie in der erften Jugend der nur neu erschaffnen Welt, uns zum Dufter dargestellt!
- 4. Laß in diefen heil'gen Reihen, wo die Redlichkeit uns paart, für die Nachwelt aufbewahrt, unfre Arbeit dir fich weihen! fen im Finstern unfer Licht: leucht' uns, wenn das Auge bricht!

321.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 94.

Reich' uns, Bruder, beine Sand, fen gegrüßt in unserm Bunde! heilig fen dir ftets die Stunde, die bich heut' mit uns verband,

Chor.

Ehre Gott, ben bu erkannt, fen flets ebel und befcheis ben, bleib' ein Mann in Freud' und Leiben, liebe tren bein Vaterland.

2. Uebe ftets Verschwiegens beit; strebe, beines Meisters Willen gern und eifrig ju ersfüllen, wie ber Orden bir gesbeut.

Chor.

Sieh, hier haft du Berg und Sand! Lag uns zu der Beisheit Sohen mit vereinten Rraften gehen: einft fehn wir ein schon'res Land.

322.

Mel. S. Bobeims Auswahl 2c.
Eh. 1. S. 99. und Th. 2. S. 8.
Richter freigeschaffner Geisfter, großer Welten großer Weister, blick' auf unfre Maurerei! Uns. befällt ein heilig Granen: was wir hier im Dunkeln bauen, bleibet nicht von Kehlern frei

- 2. Wo in abgemeffnen Rreifen bich fo viele Welten preifen, ftrahlet deine Majestat. Auch in fest verschloffnen Zimmern, ohne Strahl, bei schwachen Schimmern, wird bein Ruhm bei uns erhöht.
- 3. Sieh auf unfre Arbeit nieder, fegne du den Fleiß der Brüder, wenn die Eintracht sie verstärkt! Sieb, daß auf der ganzen Erde ihr Gebäude sichtbar werde, das man jest kaum halb bemerkt.
- 4. Unaufhörlich bich ju preisen, bleibt der lette 3weck des Weisen, und das Gluck der Ewigkeit. Diesem murdigsten Geschäfte opfert, Brüder! Muth und Krafte, bis und einst der Lod erfreut.

323.

Mel. Wenn ich einst bas Biel errungen habe 2c.

Ruhe fanft vom Rampf bes Schickfals mude, schlummre nun jum bestern Leben hin! Seil nun deiner Gruft — und Ruh' und Friede strom' auf beinen Leichenhugel hin!

- 2. Ausgeduldet haft du ausgelitten, ausgerungen und das Ziel erftrebt, ausgefämspfet und das Loos erftritten, das dich nun zur Engelsstufe hebt.
- 3. Schau nach ihm in jesner lichten Ferne, wo Unfterbslichfeit den Dulber lohnt, wo er über Myriaden Sterneunterm Rlang der reinsten Sphären wohnt.
- 4. Wiedersehn —, ja wies berfehn, o Bruder! nach des Grabes furzer Dunkelheit, werden wir, bei Seraphinens Lieder, ihn im Glanze jener herrlichkeit.

324.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 126.

Eine Stimme.

Sagt, Brider! fagt, wie muß ein Maurer leben, daß ihr ihn liebt? was fordert feine Pflicht?

Chor.

Er muß mit Ernst nach jes der Lugend streben: fonst lies ben wir ihn nicht.

Eine Stimme.

2. Er muß ber Welt, fo piel ihm möglich, nugen, und

feine Pflicht, fo fcwer fie fenn mag, fcheun: ein gutes herz und Redlichkeit befigen, und Krankungen verzeihn.

Eine Stimme.

3. Mit fanftem Geift muß er fein Saus regieren, bie Gattinn gern mit Gegengunft erfreun, mit Eugenden der Rinder Sergen zieren, und felbst ihr Beispiel senn.

Eine Stimme.

4. Der Wittwen Roth muß ihm ju herzen geben: er muß ihr Schut, der Baifen Bater fenn; muß hulfreich fenn, wenn durft'ge Menschen fleshen, und ihnen Troft verleihn.

Bine Stimme.

5. Getreu muß er dem Basterlande dienen gur Zeit des Rriegs, mit Ehre, Gut und Blut; allein, so bald des Delbaums Zweige grünen, schlaf gern sein Seldenmuth.

Eine Stimme.

6. Wer kafter liebt, fie gern im Bufen nahret, Religion und Tugend ftolz verlett, für einen Feind der Sitten sich erklaret, wird nie von uns geschätt.

Eine Stimme.

7, Fur ihn ift hier ber Gin=

gang fest verschlossen, und wenn er gleich ein reicher Rabob war; ein guter Mann, vom Glude ganz verstoßen, ist lieber uns, als er!

Eine Stimme.

8. Berfcwiegenheit verlangen die Gefege nicht von ber Aunst geheimen Brauchen bloß; der Maurer fen ein Mann, der nie verlege Geheimniß klein noch groß.

Eine Stimme.

9. So angewöhnt, darf fühn das herze zeigen der Freund', in unsbesorgter Ruh, und fester zieht ein unverbrüchlich Schweigen der Liebe Bündniß zu.

Chor.

10. heil, Bruder, und! heil unferm edlen Orden! heil dir, o kand, wo Maurer= logen bluhn! o, welches Glud ift und zu Theil gewor= ben! Laft und vom Danke gluhn!

325.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 151.

Sanft ruht sichs in der Eugend Arme, der uns so liebs reich an sich zieht; in dessen Schutz Schut das herz bem Schwars me geschminkter Tauschungen entslieht.

Chor.

Sie heißet frei die Maures rei, und frei ift nur der Mann, ber fich beherrichen fann.

2. Die Goldsucht reizet nies bre Seelen, und reizt der Beiss heit hohes Ziel, die das Ges heimniß nur verhehlen, sonft alles glücklich machen will.

Chor.

Sie heißet frei die Maures rei ic.

3. Doch wenn bei bruders lichen Tischen die Freude uns im Auge glüht, so darf sich auch zur Weisheit mischen ein unsern Schwestern heilig Lied. Chor.

e froi die Mai

Sie heißet frei die Maures rei 2c.

326.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Rr. 71.

Sanft und redlich sen bein Bert; fühle beines Brubers Schmert, spure eignen Rummer nicht, wenn ihm hulf' und Troft gebricht.

2. Bleibe falten Bergen fern; gieb, auch ungeforbert,

gern Urmen einen Labetrunf; fliehe ftets der Soheit Prunf.

- 3. Dulbe Gram und Misselchief; freu dich beiner Brusber Gluck; rede Wahrheit ohne Scheu, haffe Trug und Beuchelei.
- 4. Mußt du auch auf Dorsnen gehn, Leid und Rummer um dich fehn: scheu nur nicht ben rauhen Pfad, den dir Gott beschieden hat.
- 5. Sieh den großen reichen Mann immer mit Berachtung an, der nicht göttlich handeln will, und nicht wohlthut in der Still.
- 6. Ift der Tugend Weg gleich steil, führt er dennoch dich zum Beil, wandle muthvoll nur die Bahn, endlich kommft du doch hinan!

327.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 182.

Scheucht ben Gram aus eus rer Bruft, freut euch, traute Brüder! wist, ber Tag vers fäumter Lust kehret nimmerwieder; eurer Jugend Wons nezeit slieht mit schnellen Schwingen: auf, last uns

[14]

der Fröhlichkeit muntre Lieder Angen.

Chor.

Unfrer Jugend Wonnezeit flieht mit ichnellen Schwinsgen; auf, laft uns der Frohlichfeit muntre Lieder fingen.

2. Weisheit lehrt nicht Grillenfang, Gramen und Rasteien; Weisheit lehret, euch mit Dank dieser Welt sich freuen: es ist wahrlich ichon und gut, dieses Pilgerleben, zum Genuß bei frohem Muth ward es uns gegeben.

#### Chor.

Ja, ihr Brüder, schon und gut ift dies Pilgerleben, zum Genuß bei frohem Muth ward es uns gegeben.

3. Freundschaft leuchtet als ein Stern, auf des Lebens Wegen, weh'n auch manchemal nah und fern Stürme uns entgegen; Freundschaft giebt uns hohen Muth, selbst bei Schmerz und Leiden, Freundschaft wird euch fanft und gut bis ans Grab besgleiten.

Chor.

Uns giebt Freundschaft hos ben Muth, felbst bei Schmerz und leiden; Freundschaft wird und fanft und gut bis ins Grab begleiten.

4. Redlichkeit und Biedersfinn ziemen dentschen Sohnen, mag um niedrigen Gewinn doch der heuchler frohnen: unsern Freundschaftsbund soll nie Erng und Falscheit ficern, Redlichkeit und harmonie wollen wir stets ehren.

Chor.

Unfern Freundschaftsbund foll nie Erug und Falfcheit fioren, Redlichfeit und Sarmonie wollen wir flets ehren.

## 328.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 72.

Schickt ench an ju frohen Tangen, flechtet Rosen in das haar, Maurer! schmuckt mit Blumenfranzen, emen Tems pel und Altar.

- 2. D! des feligen Gesfchickes! feht! der große Lag ift da, den die Schöpfung eures Glückes, euren Ban einst werden fah.
- 3. Kranzt mit Rofen bann bie Becher, füllt fie an mit bentschem Wein: schlürft ben

mächt'gen Sorgenbrecher auf bas Wohl des Ordens ein.

- 4. Etinft, bis euch bie Wange glübet, auf ber Brusber Wohlergehn; nur, wenn ihre Wohlfahrt blübet, ift erft euer Leben schon.
- 5. Schließt der Bulbgotstinnen Tochter, eure Schwesftern auch mit ein, unter euch fann fein Berachter diesfer holden Wefen seyn.
- 6: Doch felbst mitten unter Freuden winkt euch eure schönste Pflicht: Maurer! benkt an fremde Leiden, und vergesst der Armen nicht.
- 7. Rehmt euch des Bersfolgten Ehre, der gefrankten Unschuld an: jede dankersfullte Zähre trägt ein Engel himmelan.
- 8. Laft nie Tugenbfeind' und Thoren euer Beiligthum entweihn; Maurer haben ja geschworen, jedem Laster feind zu fenn.
- 9. Saltet fest am großen Bunde, dem der himmel Beifall lacht, fegnet sters bend noch die Stunde, die zu Maurern euch gemacht.

329.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 73.

Schließt die Stunden mit Ergögen, schließt der Loge stille Lust; feine Reu kann sie verlegen, ihr sind Laster unbewußt. Laßt sich eure Arsbeit enden, legt das Werkzeug aus den Händen', und emspfangt für eure Treu Ruhm und kohn der Maurerei.

## Chor.

Laft fich unfre Arbeit enben, wir empfahn mit frohen Sans ben, zur Bestärfung unfrer Treu, Ruhm und Lohn der Maurerei.

2. Der Gebrauch von unsfern Gutern bleibet schon nach dem Genuß; er entfernt von den Gemüthern efelhaften Ueberdruß. Brüder! dieses macht die Tugend, sie ist stark, schon wie die Jugend, musthig, standhaft, immer frei, und der Ruhm der Maurerei.

# Chor.

Drum fo laft mit frohen Sanden uns die ichonfie Urbeit enden, es erwartet unfre Treu Ruhm und Lohn der Maurerei.

3. Setet eurer Arbeit Schranken, Maurer, messet eure Zeit, gonnet Rube den Gedanken, sammelt eure Munsterkeit; folgt, ihr Brüder, folgt dem Kufe, ruhet auf des Tempels Stufe, macht durch Ruh die Kräfte neu: denn das will die Maurerei.

## Chor.

Drum so laßt mit frohen Sanden uns die schönste Ursbeit enden, Ruhe macht die Rrafte neu, ju dem Werf ber Maurerei.

4. Bunfchen, Doffen und Berlangen mahlen fich Gelesgenheit; Werke, die noch ansufangen, spart man bis auf andre Zeit. Weisheit leite bas Bemühen, Wahn und Lastern zu entstiehen, mach' euch muthig, standhaft, tren, steißig in der Maurerei.

#### Cbor.

Weisheit leite bas Bemuhen Wahn und Lastern zu entsties hen, mach' uns muthig, stands haft, treu, sleißig in der Maus rerei. 330.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, No. 89.

Schon im frohen Maurerstreise schmaus't sich's hier, und nach alter beutscher Weise trinsten wir. Ergreifet die Becher mit rauschendem Rlang, und freut euch des Lebens mit Jubelgesang.

- 2. Wer mit Wonne um fich blicket, eil' heran! wen des Freundes Glück entzücket, stoße an; er wünsche den Freunden den frohsten Genuß bei Freunds schaft und Liebe, bei Bein und bei Ruß.
- 3. Jeder biedre Freund, er lebe thatenreich; jeder weife Mann, er lebe flets fich gleich! Debt hoher die Becher und rufet dabei: Es lebe die Weissheit, die Freundschaft, die Tren!
- 4. Brüdern Freundschaft zu beweisen, schwören wir, unsfers Ordens Ruhm zu preisen, trinfen wir. Wir trinfen mit Freunden und rufen babei: Es lebe die Weisheit, die Freundschaft, die Treu!
- 5. Segensfülle, ftrom' hernieder! auf den Freund, ber

es edel, brav und bieder mit uns meint! Roch einmal geflungen, die Becher recht voll, wir trinken auf aller Rechtschaffenen Wohl.

6. Auch ber Schwestern Wohlergehen trinken wir, und wenn wir uns wieder sehen, jubeln wir, ergreisen die Bescher mit rauschendem Klang und freun uns des Lebens mit Jubelgesang.

## 331.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 2. S. 44.

Schon ift, entzückende Natur, bein Bild von Gottes Macht, im kleinsten Salm, in jeder Flur, in sternenheller Nacht, in allem, was Gott werden ließ, damit der Mensch sich freu'; : | doch schöner noch blüht alles dies im Licht der Maurerei. !:

2. Wer, unbeforgt um Ruhm und Dank, Bedrückten Hulfe leiht, und in der Wahrsheit stillem Gang sich seines Wohlthuns freut; dem wird, durch Uebung jeder Pflicht, die Welt ein heiligthum; : | doch in der Maurer wahrem Licht wirds ein Elystum. |:

- 3. Wenn Raubsucht mit verweg'ner Sand, wenn falsscher Freiheitsgeist der Menschsheit allgemeines Band mit Frevelmuth zerreißt; dann fnüpfen wir mit Brudertreu das Band der Ewigfeit, : | und jede Frucht der Maurerei reift zur Unsterblichfeit. |:
- 4. Deil Batern, die nur für den Staat gebild'te Sohne ziehn, und jede unvollbrachte That sehn in der Nachwelt blühn; ihr kohn ist selten ohne keid, oft mischt ihn Trauerstlang; :| doch am Altar der Ewigkeit schallt jedes Mansrers Dank. |:
- 5. Seil unserm herrscher, ber das Ziel der Maurer nicht verkennt; ihm werde unser Hochgefühl ein würdig Monument! Der Lorbeer, den der Ruhm ihm band, bleib' ew'ges Eigenthum; : | so, Brüster, feuert hand in hand, auf Friedrich Wilhelms Ruhm. |:

332.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eb. 1. S. 52.

Schon ift es auf Gottes Welt, wo die Lugend meiftens

lächelt, fiets ein Weft die Unsfchuld fächelt, die fich an den Engel halt. : Schon ift es auf Gottes Welt. |:

- 2. Wahrer Leiben giebts nicht viel, Unmuth zaubert fich nur Leiden; Gott schuf unser Berg für Freuden, für Gefang und Saitenspiel: -: | wahrer Leiden giebts nicht viel. |:
- 3. Burdig leben, murdig thun, schafft aus Buften Luftgefilde, macht die ganze Schöpfung milde, läßt auf Weltruinen ruhn! : | Last uns leben fo, und thun. |:
- 4. D, der Mensch hat Gotsterkraft, seine Wohlfahrt fest zu grunden. Bruder, wollt ihr sie empfinden, so send fromm und tugendhaft, : Sklaven keiner Leidenschaft. |:
- 5. Bleibt ihr Gott und Eusgend hold, dann geht ihr zur Grabesschwelle, sanft und still wie eine Welle, die sich über Goldsand rollt; : bleibt dann Gott und Tugend hold. |:

333.
Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 90.
Schönfter Grundtrieb schöner Seelen, Eintracht, dich befingen wir; mocht' uns nie bein Einfluß fehlen! benn was gut ift, quillt aus dir. Um die Menschen recht zu lieben, muß man sich in Eintracht üben, heil und Freude kommt von ihr.

- 2. Du entflohest mit ben Schägen hochgepries ner goldener Zeit, beine Stätte zu beseigen, kamen Feindschaft, haß und Neid; Brüder, Volk von einem Stamme, trennte oft ber Zwietracht Flamme, übersall war Krieg und Streit.
- 3. Sich bes Friedens zu entwöhnen, löften fie, Ratur, bein Band, bis zu beffrer Nachwelt Sohnen fich bie Eintracht wieder fand, bis ber Schwarm von taufend Gliedern in ein Wesen zu versbrüdern, wieder Kraft und Luft entstand.
- 4. D, wie wohl wird uns jerm herzen, wenn es Einstrachtsfegen fpurt! o, wie stumpfis den Dorn der Schmerzen, wenn ihr Balfam ihn berührt. Welche Schönsheit, welche Starke schmackt die hohen Meisterwerke, die die Eintracht ausgeführt!

5. Eintracht ift wie himmelbklarheit, kein Gewölf umnebelt fie, Licht und Recht, und Geist und Wahrheit liebt sie, und verläßt sie nie. Trugloß ist ihr reines Wesen, und von Fehlern zu genesen hilft die Bruderharmonie.

#### 334.

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 91.

Schwing' dich, bu jungfter himmelssohn, herab im Morgenstrahl! wir grußen dich im Jubelton durch unfre heil'ge Zahl!

- 2. Wir freun uns bein, wir bringen dir ftatt Opfer warmen Dank; und Freudens jähren mischen wir in unsern Lobgefang.
- 3. Romm, fomm mit Engelsfreundlichfeit! fomm fegnend, schent' und Gluct! bring' vom Olymp bie goldne Zeit in unfern Rreis juruct!
- 4. Schent' unferm Meister Freudigkeit, Die Weisheit ju erhohn; lag uns mit ihm in Einigkeit dem Licht entgegen gebn!
- 5. Schenf' jedem, der fich Bruder nennt, auch bruder-

lichen Sinn! führ' ben, ber Weisheit noch verfennt, zur Wahrheitsquelle hin!

- 6. Gieß bem, ber bir ents gegen weint, zerknirscht mit herbem Schmerz, bem heut' ein trüber Morgen scheint, Eroft, Balfam in das Berg.
- 7. Romm, fomm, du jungfer Sohn ber Zeit, in unfern Freundschaftsfreis! wint' bem, ber fich ber Tugend weiht, mit ber Bollendung Preis!

## 335.

Mel. S. Böheims Answahl 2c. Th. 2. S. 63.

Comoret, Brudertren im Munde, unferm heil'gen Maus rerbunde; in der festlich schosnen Stunde freuet euch, ges weiht ju fepn.

# 336.

Mel. S. Sammlung von Melo; dien, Nr. 92.

Seht! die Menschen hier auf Erden sollten alle Brüder seyn. Was sie oft nicht find, zu wersten, ladet sie der Orden ein. hier ist, wie im himmelreich, hirtenstab und Scepter gleich.

. 2. Noch ift, mas die Maus rer bauen, im Geheimniß eins gehüllt, endlich wird die Sonne schauen hohe Deutung, hohes Bild! Endlich fommt die goldne Zeit, Liebe, Wahrheit, Einigkeit.

- 3. Zwar berufen, ach! wie viele; wenig aber auserwählt, hat nicht mancher, nach dem Ziele, noch des rechten Pfads verfehlt? Brüder, suchts nicht außer euch, in euch liegt ein Königreich.
- 4. Friede, Treue, Mensschenliebe! Borte, die der Maurer ehrt und sein herz ruft: übe! übe! was der Orsden dich gelehrt. Wenn dem Bruder Elend droht, brich dem hungrigen dein Brot.
- 5. Ift dem Unterdrückten bange, lindre feinen Seelensichmerz, fühl' die rothgeweinte Wange, gieße Del ins wunde Berg, sen in Finsterniß sein Licht, Segen, wenn das Aug' ihm bricht.
- 6. Zieh mit Weisheit, Schönheit, Starke in die achten Logen ein, alle sieben Wunderwerke, Eintracht! gesen dich wie klein! Groß ist, wer die Schuld vergißt, und den Feind als Bruder füßt.
  - 7. Wenn wir einft in Friede

fahren, gehen ein zur ew'gen Ruh, rufen aus den frommen Schaaren uns die fel'gen Ba-ter zu: zu uns fommen ift das Reich, Friede, Friede fen mit euch!

# 337-

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 93.

Seht die Wolfen, die fonft Wahrheit beden, finken hier im heiligthum herab; fie ersicheint im Lichte, — und voll Schrecken fturgt der Abersglaub' ins Grab.

- 2. Brüder! nahet euch mit reinen Händen dem ihr hier geweihten Hochaltar! helft ihr muthig den Triumph volls enden, der ihr vorbehalten war.
- 3. Wahrheit, die kein Res bel mehr verstellet, Lugend, die aus Triebe wirksam ist, haben unsern Tempel jest ers hellet; glücklich, wer ein Maurer ist!
- 4. Run jur Arbeit, festversbundne Bruder! forscht nach Wahrheit, bleibt ber Tugend treu! bann erst fühlt ein jedes unfrer Glieder ganz bas Gluck ber Maurerei.

Mel. S. Sammlung von Melo; dien, Nr. 94.

Seht, mit Blumen rings umwunden, eilt ein Fest in unfre Reihn; last uns, Bruster! es der Freude und der füßen Unschuld weihn.

## Chor.

Brüder! ja, gleich unserm Leben, wollen wir's der Unsichuld weihn!

2. Tugend ift das Glück des Lebens, unfer heiligster Beruf. Danket, Bruder! unserm Schöpfer, daß er uns zur Freude schuf.

## Chor.

Inn'ger Dank fen unferm Schöpfer fur ben herrlichen Beruf!

3. Fühlet der Bestimmung Burde, ihr, der Menschheit bester Theil! Engel einer Belt zu werden, segn' uns Gott und unfer Beil!

## Chor.

Engel einer Welt ju werben, fegn' uns Gott und unfer beil!

4. Bobi! fo fullet eure Schalen, Bruder! fommt und trinft ben Bein, fcmos

ret, schwört erft gute Mens schen, und dann — Brüder und ju sepn.

#### Cbor.

Schwur an Schwur! wir wollen Menschen, Menschen erft, bann Bruber feyn!

## 339•

Mel. S. Boheims Auswahl ze. Th. 2. S. 300.

Selig, felig find die Matten, die im herrn entschliefen, die das Ziel errungen hatten, wo zu Salems Palmenschatten sie die Engel riefen.

## Chor.

Dort, wo Ruh und Frieden thront, und Jehova's Blick belohnt.

2. Denn, ach! hier im Thranenthale wohnen viel Beschwerben: mancher trinkt beim frohen Mahle boch ber Leiden bittre Schale auf dem Rund ber Erden!

# Chor.

Rur ber Tugend ftille Ruh führt uns froh dem Grabe ju.

3. Brüber, wallt die Pilsgerreise nach des Schöpfers Willen! o, es wandelten die Greise alter Zeit nach Engelmeise, ihren Weg im Stillen!

#### Chor.

Und bann trugen fie ben Lohn filler Tugenden bavon.

4. Wenn wir, Bruder, alle Bege treu und redlich hansbeln: fo wird unter Baterspflege, jeber die bedornten Stege leicht und frohlich wandeln!

## Chor.

Und wie Beife alter Beit, lohnt uns bann die Ewigfeit.

## 340.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 95.

Selig, wem die Menschlichfeit milbe Sympathieen fur
die Freude und furs Leid mutterlich verliehen: wer im
Schoß der Glücklichen Lust
in Strömen trinket, wessen
Thrane Seufzenden auf die
Wange finket.

- 3. Sa! feit diefem Augenblick schmelzen unfre Bergen, bei des Wonnetrunknen Glück, bei Gebeugter Schmerzen. Sarmonie und Saitenspiel weihen wir der Freude; aber Thränen, Mitgefühl, Rath und That dem Leide.
- 3. Selbft beim Beine, wenn fich hier Scherz und Ernft

verschwistern, frommer Ursmer! horen wir beine Senfzer stüffern, fehn gerührt ber Wehmuth Boll von ber Wange sließen, und wir eilen mitsleibsvoll ihn bir abzukufien.

#### 341.

Mel. S. Sammlung von Melo, Dien, Nr. 96.

Selig, wer die Wonne schmeckt, Thranen ju versfüßen! felig, wer den Racksten deckt! hoch fen er gespriesen.

- 2. Selig, wer bei frember Roth gern ju Gulfe eilet, und den letten Biffen Brot mit bem Armen theilet!
- 3. Menschen sind sich alle gleich; was ist Stand und Burbe? wer ist sicher unter euch por der Armuth Burde?
- 4. Doch das Elend schändet nicht, es verdient Erbarmen: brum verschließt die herzen nicht, Brüder! gebt den Ars men.

## 342.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 97.

Sest dem Jubel feine Grens gen, schmucht mit Rofen euer Baar, Maurer, und mit Blumenfranzen euren Tempel und Altar! Sa, bes feligen Gefchicket! jener große Tag ift da, ber die Schöpfung eures Glucket, euren Bau einst werden fah.

- 2. Preist des großen Meissters Gnade durch erneute Thätigkeit; wandelt froh des Lichtes Pfade höher zur Vollstommenheit. Dieses Licht kam zu verkunden einst der Hochstegnadigte: um im Orden es zu finden, wurdet ihr Gesweihete.
- 3. heilig sen des Ordens Lehre, dem ihr Geist und herz geweih't: jeder ächte Maurer mehre harmonie und Einigsteit, übe beim Genuß der Freuden höh'rer Wohlthat sel'ge Pflicht, mindre der Berirrten Leiden durch sein ansgestrabltes Licht!
- 4. Zeig ber Welt durch eble Thaten, was der Mensch durch Gott vermag; hoffe Frucht von seinen Saaten jest und an dem Aerntetag! Reinem Bruder, der geschworen ganz der Weisheit sich zu weih'n, gehe je ein Tag verloren, ohn' ein besserr Mensch zu sevn.

5. Run, wir halten fest am Bunde, dem die Gottheit Beifall lacht; fegnen sterbend noch die Stunde, die zu Mansrern uns gemacht. Dort, dort drüben überm Grabe, wo die Erdenhülle fällt, finden wir im Licht die Gabe für die Ursbeit dieser Welt.

#### 343.

Mel. S. Sammlung von Meloe dien, Nr. 98.

Sen gegrüßet unserm Bunde um die schauerliche Stunde, die zu großen Thaten ruft: hier fühlt sich die Seele freier, hier flopft jedes Berz ges treuer: benn wir siehn an unfrer Gruft.

- 2. Freu dich, auserwählster Meister! dich umringt die Schaar der Geister, wenn derseinst dein Leib verwest. Räher ihrem Beiligthume lebe zu der Gottheit Nuhme, die einst deine Fesseln löst.
- 3. Wahrheit weislich zu verbreiten, dulbend Irrende zu leiten, ift am Tage unfre Pflicht. Mitternacht beckt unsfre Salle; Wachsamkeit schügt vor dem Falle, und ihr Lohn ift hell'res Licht.

- 4. Ihn erstrebt ber mahre Weise. Daß auch bir das Ziel der Reise einst des Lebens Ansfang sen: Bruder, saume nicht zu hören, lerne, andre zu belehren; übe jede Tugend treu.
- 5. Sen gegrüßet unferm Bunde um die schauerliche Stunde, die ju großen Thaten ruft: hier fühlt sich die Seele freier, hier flopft jedes Berg getreuer; benn wir stehn an unfrer Gruft.

344. Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 48.

Sep uns willfommen, hols des Fest! dein Segen bringt uns Ruh; du lächelst, als ein junger West, auf Rosen sie uns zu. Wie schon erscheint die Tugend nicht im glanzenden Gewand! : | Zufriedenheit im Angesicht, die Treue an der Hand. |:

2. Ihr ernster Wink ist Majestat, und Sanftmuth ist ihr Blick; die Unschuld, die zur Seite steht, verkündigt unser Gluck. Ihr Sieg ist mehr, als königlich, unwans belbar ihr Muth, : | gefesselt

frümmt das Laster sich und seine schwarze Brust. |:

- 3. Sie flößt der Liebe Wunsberkraft dem edlen herzen ein; im Sturm emporter Leidensichaft lehrt sie und weise senn. Bom Chor der Grazien umsringt, verscheucht sie Gram und Leid, : | und Greis und Mann und Jüngling singt den Reiz der Zärtlichkeit. |:
- 4. Seht, Brüder, seht der Tugend Bild, sie ist ganz Sars monie; euch deckt ihr undessiegter Schild, kommt, und umarmet sie. Dies Fest, geskrönt mit reinem Scherz, sep ihrem Lob geweiht, :| es sen, so spricht des Maurers Serz, ein Fest der Redlichkeit. |:
- 5. Uns knüpft der Freundsschaft festes Band, die Larven sind herab, wir bau'n der Wahrheit Baterland, und bau'n der Thoten Grab. Die Treu ist unfre Gegenwehr, die hoffnung Führerinn, : sie sichern auf dem Lebensmeer die Fahrt zum hafen hin. !:
- 6. O, Brüber! lagt ber Welt die Sucht nach leicht verbluh'ndem Ruhm; nur inn'rer Lohn ift fuße Frucht und wahres Eigenthum. Beil

und! denn unfer ift der Lohn, wir find der Pflicht getreu; : und schütt der Weisheit liebster Sohn, Seil unfer Maurerei! !:

gebornen Glud und Seil! das Glud, das noch die Zwietracht nimmer schwächte, sep seines Fleißes sichres Theil.

## 345.

Mel. S. Zweite Samml. von Mer lodien, Nr. 74.

Sep uns willfommen in des Friedens Wohnung, du, den das Licht mit uns vereint! nimm Theil an unfers Buns des edler Lohnung, nun unfer Bruder, unfer Freund.

- 2. Es flopft dir jedes Maurerherz entgegen, in reiner Freundschaft dir geweiht, und schwöret dir in stillen, sansten Schlägen, Treu, Duldung, Hulf und Zärtlichkeit.
- 3. Reig' nur dein Ohr der Beisheit hohen Lehren, fie bilden unfer aller Gluck, und lenken, bei der Leidenschaft Emporen, zur heil'gen Bahrs beit unfern Blick.
- 4. Des Lebens Freuden weise ju genießen, gebent der Bater der Ratur, und willig folgt, bei ruhigem Gewiffen, ber achte Maurer dieser Spur.
- 5. Es schwinge fich die brus berliche Rechte, bem Jungfis

# 346.

Mel. S. Böheims Auswahl zc. Eh. 1. S. 234.

Sen willfommen frohe Stunbe, die so festlich und erscheint, und zum wonnevollsten Bunbe unfre herzen jest vereint. Maurer, Brüder, last in Reihen, und der Freundschaft Fest erneuen; : | Dant und Frende bringen wir, Freundschaft, heut zum Opfer dir. |:

- 2. Unter deinem fanften Flügel reifen große Thaten auf, jeder drückest du das Siegel deiner ganzen Gottheit anf, stimmest die Empfindung höher, bringst uns dem Allsmächt'gen näher; : | Dank und Frende bringen wir, Freundsichaft, heut zum Opfer dir. |:
- 3. Zu ber Weisheit Tempel wallen wir, geführt von beisner hand; unter beinen Falsnen fallen Helben gern fürs Baterland; ihres Nachruhms Pfeiler siehen dauernder als Manfoleen! : Dank und

Frende bringen wir, Freund= schaft, heut jum Opfer bir. |:

- 4. Göttinn, nur durch bich ergrunden wir der Wefen Sympathie; beine Auserswählten finden überall nur harmonie. Bring die goldsne Zeit uns wieder, schaff' aus allen Menschen Brüder! :| Dank und Freude bringen wir, Freundschaft, heut zum Opfer dir. |:
- 5. Deine Zauberkräfte wetken auch vor Thronen Recht und Pflicht; selbst das Grab mit seinen Schrecken hindert beine Plane nicht; du erfülls, was du geschworen, selbst noch vor des Todes Thoren. :| Dank und Freude bringen wir, Freundschaft, heut zum Opfer dir. |:
- 6. Wenn sich unfre himmel schwärzen, sie kein Strahl bes Lichts erhellt, rufest du in unfre herzen eine, Ahnung bestrer Welt. Weg mit unsgerechten Rlagen! brüben, Brüber, wird es tagen.

  2) Dank und Freude bringen wir, Freundschaft, heut zum Opfer bir.
- 7. Db bie Erb' in Stanb gerfiele, und die Welten all

vergehn; Freunde, nach des Lebens Spiele werden wir und wieder sehn; drüben über jenen Sternen werden wir ganz lieben lernen! : Dank und Freude bringen wir, Freundschaft, heut zum Opfer dir. |:

8. Geisterköniginn, vollsende unsern angefang'nem Bund! reicht euch brüderlich die Sände, und beschwört mit Herz und Mund: willig Gut und Blut und Leben für einsander hinzugeben! : | Dank und Freude bringen wir, Freundschaft, heut zum Opfer dir. |:

## **347**•

Mel. S. Sammlung von Melodien, Nr. 99.

Send, Brüder, froh, so oft ihr's tonnt! dem Sterblichen ift's nicht vergonnt, von Leisden immer frei zu bleiben; Bernunft selbst wird oft ohne Frucht dem Mismuthsbruck entgegen strauben, und schwach wird der ihn nur betauben, der ihn durch Wein zu leichstern sucht.

2. Lernt, wie fich finftrer Unverstand mit eignem Bor-

theil unbekannt von achter Weisheit unterscheidet, der wolkenfrei die Stirne glanzt, die Modenzwang freiathmend meidet, sich sanft in himmelssfarben kleidet, oft mit des Scherzes Rosen franzt!

- 3. Genieft mit Dank den Augenblick, wenn ihr ein unsvergallend Gluck in füßer Freundschaft Armen schmecket, wenn Wis, der keinen spottisch höhnt, ein attisch Lachen ench erwecket und Mäßigkeit den Tisch euch decket, wo nichts zur Schwelgerei verwöhnt.
- 4. Doch hört auch, was die Wahrheit fpricht: verwöhenet eure Seele nicht zu rausschenden Ergößlichkeiten, die, wenn der Geist sie liebges winnt, von Rosen unter Dornen leiten, und fein Bersgnügen aller Zeiten, nur Augenblicke reizend sind.
- 5. Stets richte Weisheit euren Sinn am ersten zu der Frende hin, die aus der Seele selbst entspringet. Denn Ausgenblicke nur entzückt des Schwelgers wilder Rausch, und zwinget den, den sein Ephenkranz umschlinget, ins Joch, das unauslösbardrückt.

6. Weg mit der Freude, die stets lacht, die Sinne täuscht und trunken macht, nie last sie uns den Becher reichen. Die Freude, der sich Maurer weihn, muß nie die Grazien verscheuchen, nie aus der Weisheit Schranken weischen, stets uns und andern nüßlich seyn.

## 348.

Mel. S. Boheims Auswahl zc. Eh. 1. S. 74.

- Send gegrüßt in unfern Sallen, Ordensgäste, send gegrüßt! : | Freude, die von Berzen fließt, läßt euch Brubergruß erschallen. |:
- 2. Brudertheil habt ihr bestommen am vollbrachten Tas gewerk. : | Ewig uns jum Ausgemnerk sen des Ordens Zweck genommen. |:
- 3. Nicht bas Wortgeprang' bes Mundes, nicht ber Bilbersprache Nacht, : | Tugend, bie Beglückte macht, ift ber 3weck bes Maurerbundes. |:
- 4. Sabet Dank, ihr guten Bruber, heißen Dank aus treuer Bruft! : | Theilt mit uns die lautre Luft frober Scherze, muntrer Lieder. |:

5. Send gegrüßt in unsern Sallen, send gegrüßt beim Brudermahl! : Brüder, hört in heil'ger Zahl frohen Brusbergruß erschallen. |:

### 349.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 266.

Send gegräßt, verehrte Schonen, mit bem Gruß ber Zärtlichkeit! hier foll ener Lob ertonen festlich und geweiht.

- 2. D, wer fühlt nicht mit Entzücken Amors ganze Zausbermacht, wenn aus euren holben Blicken Scherz und Unschulb lacht?
- 3. Seht's, wie ench geschäft'ge Sanbe Beilchen, Morten, Rofen streun! wer ift's, ber sich nicht verpfanbe, ener werth ju fenn?
- 4. Wiffet aber, unfre Bels len find verschloffen eurem Blick, denn vor harten Maus rerkellen bebt ihr fcheu zuruck.
- 5. Wift, wenn wir uns da verschanzen, hat der Liebs reiz feine Rraft. Dennoch lebt und gebt uns Pflansgen zu der Meisterschafte.

350.

Mel. S. Böheims Auswahl 1c. Lh. 1. S. 14.

Send und gegrüßt, geweihte Brüder! bas reine Licht fen euer Lohn. hier, unfre hand, geliebte Brüder, fommt, folgt und zu ber Weisheit Thron.

- 2. Geburt und Rang und Stand bestimmen den Werth in unserm Rreise nicht; ges benkt ihr doch hinan zu klimmen, erfüllt als Lehrling' eure Pflicht.
- 3. Send Gott ergeben, menschenfreundlich, und uns besteckt, gerecht und gut; ber Sochste siehet auf euch gnadig hernieder, und ftarkt euren Muth.
- 4. Auf, Brüder, hin zum Rampf, bestreitet die Laster, Irrthum, Borurtheil; und fieget ihr, o bann verbreitet um euch der Menschheit Gluck und Beil!
- 3. Ehrt gute Menfchen, beffert bofe, fend dulbfam gegen jedermann; bect eures armen Brubers Bloge, und fchaffet, bag er leben fann.

6. Der

- 6. Der Wittwen und der armen Waisen vergißt ein wahrer Maurer nicht; sie zu bekleiden, sie zu speisen, halt er für seine erste Pflicht.
- 7. Bas Menschen frommt, ihr Elend mindert, ift seiner Arbeit Gegenstand, und dem, ber andrer Leiden lindert, reicht er die brüderliche Sand.
- 8. Mit Beibheit, Schonheit und mit Starfe, und ber ihm anvertrauten Rraft, vollführt er täglich feine Berfe, indem er täglich Rugen schafft.
- 9. So laft uns handeln, wurd'ge Bruder! heil unferm Bund burch breimal brei! fend unfrer Bruderfette Glieber, fend, edle Maurer, groß und frei!

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 75.

Sepb verfohnet, holde Schosnen! gurnt auf unfre Bruber nicht; eurer Reize Macht zu kronen, ift der Maurer füß'fte Pflicht.

2. Sicher, baß Ratur uns fchage, hulb'gen wir, vom Bahne fern, ihrem machtig-

sten Gefege, wie die andern Menschen gern.

Chor.

Send verfohnet, holde Schosnen! gurnt auf unfre Bruder nicht; eurer Reize Macht zu fronen, ift der Maurer fuß'fte Bflicht.

Giner.

3. Wift ihr Tugend zu ems pfinden, mit der Schönheit Zauberei Geiff und Anmuth zu verbinden, o, so find wir nicht mehr frei!

Chor.

Send verfohnet, holde Schonen 2c.

Einer.

4. Wankelmuth und Meinseid trübten unfrer Brüder hers gen nie; municht ihr treuere Geliebten: unter Maurern find't ihr fie.

Chor.

Send verfohnet :c.

352.

Mek. S. Sammlung von Melos dien, Mr. 100.

Send willfommen, theure Brüder! eure Freundschaft ift es werth; euch ertonen unfre Lieber, ench, bie unfer Berg verehrt. Lodre fanft in unfre

[15]

- herzen, brenn' mit unerborgstem Schein, Bruderliebe! ens gelrein, und verscheuche Gram und Schmerzen.
- 2. Rehmt an unferm froshen Mahle, nehmt an unfrer Frende Theil; feht, aus unsferm Festpokale fließet euch jest dreimal Seil. Bauet mit vereinter Starke zu dem Gluck der Menschlichkeit mit und für die Ewigkeit am erhabnen Tugendwerke.
- 3. Liebt uns ferner, Bruber Gafte! macht in unferm Freundschaftstreis jeden Urbeitstag zum Feste; ringt mit uns nach jedem Preis. Wenn der Tod euch mit Vollendung und mit Siegespalmen winft, und Licht selbst durch Gräber bringt, segnet dann noch die Vollendung!

Mel. S. Böheims Auswahl 22. Th. 1. S. 62.

Sie flieht dahin, die Zeit, mit ftark gespannten Schwinsgen, sie flieht unwiederbrings lich hin. D Bruder, kauft sie aus, und strebt hinan, zu rinsgen nach herrlichem Gewinn.

- 2. Der Menschenfreund gahlt nur nach Wohlthun seine Tage, vom himmel seiserlich geschenkt. Wohl ihm, wenn gute That auf seiner Lebenswage die Schale nies bersenkt!
- 3. Als Perle prangt fie einst am Diadem, die Jahre, die er den Durft'gen abgewischt, wenn im Elysium sich unter Jubelchore ihr Lied des Damfes mischt.
- 4. Wir leben bas fep Pflicht, ju benken, ju empfinden, ju wandeln rein, wie Morgenglanz. Unedle Ruhmsfucht täuscht nur Thoren: denn sie winden sich einen welfen Kranz.
- 5. Wacht, Brüber, über euch, und opfert nicht im Tempel ben Gogen seber Eitelkeit. Werbt durch ein mannlich Derz, durch lehrens bes Exempel, um die Zufriesbenheit.
- 6. Berkettet euren Bund! gruft alle ferne Glieder, und fegnet fie mit Geistesruh. Euch winkt gebt ihr ber Welt die goldnen Zeiten wie der die Gottheit Beifall gu.

Mel. S. Sammlung von Melo, Dien, Nr. 101.

Sie rollen schnell, des Mensichen Jahre, flein ift der Raum bis hin zur Bahre; genießt den kleinen Zwischenraum. Was hilfts, in Trübsinn sich zu hüllen? laßt frohlich uns die Gläser füllen, das kurze Leben flieht wie Traum.

2. Bald schlägt des Jahres lette Stunde, und ans der froben Gaste Munde folgt ihr der Ruf: "es war! es war!" Mit leichtem Berzen durch das Leben am Arm der Freundsschaft hinzuschweben, so schlies ße, so beginn' das Jahr!

355.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 102.

Sing unferm Gott, du traute Schaar der Brüder, des frohen herzens Dank! durch ihn fehn wir uns heute frohlich wieder, ihm juble der Gefang.

2. Lobt Gott, ber mit ber Weisheit gleichen Wage und biefes Glud erschuf; erhebt bas her;, bag es ihm basfend schlage, und lebet feinem Ruf.

- 3. Gluht jum Gelübd', in jugetheilten Tagen bes Gusten Saat ju fa'n, und, wird und einst bes Rufers Stunde schlagen, mit Muth vor ihm ju ftehn.
- 4. Gebt euch die Sand, ob fich der Bruder harme, den schuldloß Elend drückt, daß ihn dann Mitleid, Trost und Labung warme, wenn er nach Labung blickt.
- 5. Schwört, biedern Sinns, ben Wahrheitsfeinden Kriege, die ihren Bund geschwächt, und kampft voll Mannermuth, ju sicherm Siege für Freiheit und für Recht.
- 6. Last lauten Ruhm und pralendes Gepränge den Wunsch der Thorheit senn, nicht bei dem Glanz des Gläck, nicht bei der Menge kehrt wahre Weisheit ein.
- 7. Es wägt ein Gott den Werth vom Erdenleben, und sichtet jede That, die Weiße heit wird den Lohn dem Brusber geben, der ihn errungen bat.

Mel. S. Sammlung von Melo: bien, Nr. 103.

Die altern Bruber.

Singt, Bruber, in vereinsten Choren, was wir erfensnen und verehren! der Dittag winft mit Pracht.

Die jungern Bruder.

"Wir singen in vereinten "Choren, was wir erfennen "und verehren! der Mittag "winkt mit Bracht."

Die Meltern.

2. Wenn euch Unheilige besichleichen, dann hüllet euch, sie zu verscheuchen, in tiefe Mitternacht!

Die Jungern.

"Wenn uns Unheilige be-"fchleichen, bann hullen wir, "fie zu verscheuchen, uns ein "in Mitternacht."

Die Aeltern.

3. Am Stern, der dort im Tempel icheinet, wenn euch der hammerichlag vereinet, erfennt des Mittags Pracht.

Die Jüngern.

"Der Stern, der dort im "Tempel icheinet, wenn uns "ber hammerichlag vereinet, "zeigt uns des Mittags "Pracht."

Die Aeltern.

4. Find't ihr die Thore noch berfchloffen, fo harrt der Deffnung unverdroffen, — bis heller wird die Racht.

Die Jungern.

"Sind gleich die Thore "noch verschlossen, so harren "wir doch unverdrossen, — "bis heller wird die Racht."

Die Meltern.

5. Richt allen noch, nut wenig Treuen, hier, wo wir unfern Bund erneuen, ers scheint des Mittags Pracht.

Die Jungern.

"Richt allen noch, nur we-"nig Treuen, hier, wo wie "unfern Bund erneuen, er-"scheim bes Mittags Pracht."

Die Aeltern.

6. Doch last euch, Brus ber, drum nicht schrecken, denn noch braucht unfre Wahrheit Decken und Flor der Mitters nacht.

Die Jungern.

"Doch laffen wir uns brmn "nicht schrecken, benn noch "braucht unfre Wahrheit Dets "ten und Flor der Mitters "nacht." Die Aeltern.

7. Behängt euch nicht mit bangen Sorgen, und suchet nicht am grauen Morgen des hellen Mittags Pracht.

Die Jungern.

"Bir haben feine bange "Sorgen, und suchen nicht "am grauen Morgen bes "hellen Mittags Pracht,"

Die Aeltern.

8. Geduld ift unfre Ordens= zierde; die fuhne, freche Wif= begierde beeft ew'ge Mitter= pacht.

Die Jungern.

"Geduld ist unsers Ordens "Zierde; die kühne, freche "Wißbegierde beckt ew'ge "Mitternacht."

# Die Aeltern.

9. Bewahret, was ihr wist, mit Treue; ber Schwäßer, auch nach langer Reue, sieht nie bes Mittags Pracht.

Die Jungern.

"Was jeder weiß, beckt er "mit Treue; ber Schwäßer, "auch nach langer Reue, fieht "nie bes Mittags Pracht,"

# Die Meltern.

10. In unbeflectter, reiner Jugend fen euer Berg geweiht

ber Eugend, still, wie die Mitzternacht.

Die Jungern.

"In unbefleckter, reiner "Jugend sen unser Berg ge= "weiht ber Tugend, still, wie "die Mitternacht."

## Die Meltern.

II. Dann wird mit vollen Glanzes Strahlen bas Licht euch eure Arbeit zahlen, und schminden alle Nacht:

Die Jungern.

"Dann wird mit allen "Glanzes-Strahlen das Licht "uns unfre Arbeit zahlen, und "fchwinden alle Nacht: "

## Die Aeltern.

12. Wenn ihr jenfeits ber heil'gen Pforte euch nahern werdet jenem Orte, wo Mitstag ift vollbracht.

Die Jungern.

"Renn wir jenfeits ber "heil'gen Pforte uns nahern "werden jenem Orte, wo Mit= "tag ift vollbracht."

35**7**•

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 76.

Eine Stimme.

Singt der Gottheit frohe Lies ber, achte Maurer, eble Bruber, bleibt ber Tugend ewig treu; treu bem Orden, ben wir ehren, munfchet in vers einten Choren: daß fein Bau beständig fen!

Chor.

Treu dem Orden, den wir ehren, singen wir in muntern Ehoren: heil der edlen Maurerei!

358.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 77.

Singt im Gesang des Jubelstons dem besten Kürsten heil! Fried' ift die Stütze seines Throns, und unster Fluren Theil.

- 2. Du schenkft uns jener goldnen Zeit so oft geprief's nes Gluck; es lacht bes Friedens Sußigfeit in beiner Bolefer Blick.
- 3. Wenn, nach ber Flucht ber stillen Nacht und suß emspfundner Ruh, der fromme Landmann neu erwacht, sein erster Wunsch bist du.
- 4. Bor allen weiht der Maus rer dir, o Fürft, gern herz und hand! bir, guter Fürft, heil, heil fen bir! mit bir dem Vaterland!

359.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 78.

Singt, Maurer, fingt bem Tage Freudenlieder! wie Ensgel schon im Lichtgewand fenkt er zu euch aus Oftens Soh' sich nieder, der unfrer Einstracht Bund verband. : | Auf, Brüder, eilt ins heiligthum, und singt des großen Meisters Ruhm! |:

- 2. Rauh ift die Bahn, die viele wandeln muffen, für uns find Rofen hingeftreut! hinsweg mit Thran' und Rummer! Maurer wissen, daß Tugend froh zu seyn gebeut. : Frent, Brüder, euch im heiligthum, und singt 20. |:
- 3. Laft Rang und Gold, die langer nicht verweilen, als es dem blinden Glack gefällt, sie, die im Tod' einst treulos von uns eilen, last ihrem Liebling sie, der Welt. : | Rühmt edler euch im heiligthum, und singt 2c. |:
- 4. hier, Brüber, hier an biefer heil'gen Statte, hier athmen aller herzen frei; die Tugend schließt um uns bie ew'ge Rette geheimnisvoller

Maurerei. : | Rommt, opfert ihr im Heiligthum, und fingt 2c. |:

5. D bu, wenn wir ber Tugend Tempel bauen, half' uns in deine Schatten, Nacht! verbreite rings um unfre loge Grauen, wenn rege Neugier um uns wacht. : | Gott felbst schützt unfer heiligthum, singt, singt des großen Meisters Ruhm. |:

## 360.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 79.

Co machtig schlägt in anster Menschen Seelen bie Freundschaft nicht, als sie in unsern schlägt; ein einziger Blick, ein Sandedruck erregt die Sympathie'n, die unser herz vermählen.

- 2. Nicht Stand und nicht Geburt, nicht Freud' und Schmerzen vereinten uns in eine Bruderschaar; ber gleiche Trieb jum Gluck der Mensichen war das eble Band schon langst verwandter herzen.
- 3. Nicht Zwietracht foll's, ber Tob fann's nicht zerreis fen; er winkt, als Freund, uns nur aus biefer Zeit, um

allen Brüdern in der Ewigs feit den allgemeinen Tempel anzuweisen.

# 361.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Rr. 30.

#### Einer.

So schließt euch benn, ihr schönen Stunden! und nach der Arbeit ruhe man! das Maaß bestimmet Stund und Zeiten; die Ordnung muß die Lust begleiten, daß man das Ziel erreichen kann.

## Cbor.

So schließt euch benn, ihr schonen Stunden! und nach ber Arbeit ruhe man!

#### Einer.

2. Berand'rung ziert die schönsten Werke; sie schmuckt der Baukunft edle Pracht. Daraus, ihr Bruder, zieht die Lehre: auch die Berans derung bringt Ehre, weil sie die Arbeit schöner macht.

## Chor.

Berand'rung ziert die fconfien Berfe; fie fcmudt ber Baufunft eble Pracht.

#### Biner.

3. Doch eure Freundschaft fen beständig! nur fie kennt

die Veränd'rung nicht. Stets in der Eugend höher fleigen, die Eintracht thätiger zu zeigen, das will des Ordens wahre Uflicht.

Chor.

Ja! unfre Freundschaft bleibt beständig, und die Verand'rung kennt ste nicht.

Einer.

4. Nun, Bruder! reichet ench die Bande! euch fcmucke Beisheit, Start' und Pracht! fend in der Maurer=Pflicht geschäftig! zeigt, daß der Orsden munter, fraftig, und alle Glieder sittlich macht.

Chor.

Wir reichen uns die frohen Sande. Es blube Beisheit, Start' und Pracht!

362.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 16.

So schließt ench nun, ihr angenehmen Stunden! wie nüglich send ihr nicht in unferm Bau verschwunden! um besto fanfter läßt sich's ruhn.

2. Der Schöpfer miff't die Laufbahn aller Zeiten: ein Weiser sucht baraus fic

Schäge zu bereiten, die er frohlockend einst genießt.

3. Bleibt immer tren, bleibt Freunde, o ihr Bruder! bie Früchte diefer Pflicht genießt ihr breifach wieder, fie find bem Maurer täglich neu.

363.

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 1104.

Stark, Ratur, find beine Triebe, und dem Maurer auch bekannt; denn mit tugends hafter Liebe gehet Weisheit Band in Sand.

- 2. Drum laßt eines unfter Lieber guter Schwestern Lob erhohn, und die Bergen aller Bruder ewig ihnen hulbigen.
- 3. Dank foll unfrer Lipp' entschweben, wenn fie von den Edlen fpricht, ihnen dansten wir das Leben und der Rindheit Unterricht;
- 4. Ihnen alle das Ents gucen, das des Junglings Derz umfließt, wenn bei fanftem Bandedrucen er den Bund der Liebe fchließt;
- 5. Ihnen all' die sußen Freuden eines Mann's, der glücklich liebt; ihnen all' die

Seligfeiten, die ber Baterna= me giebt!

6. Noch am Abende der Jahre find fie unfere Alters Stab, weinen über unfrer Bahre, und befranzen unfer Grab.

# 364.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 81.

Stimme dich herab zur Alasge, ach! zur tiefen Todessflage stimme dich, mein Lied, herab! Ueberall, wo Leben wehet, wo ihr Glanz und Frenden sehet, überall Bersgänglichkeit und Grab!

- 2. Trope, ftolger herr ber Erbe! ift nicht Schwachheit bein Gefährte, Grab bas Biel von beinem Lauf? Gehe, Sterblicher, verschwende alle Runfte beiner Sande! Todetenmonumente baun fie auf.
- 3. Ueber bangen Sinfterniffen, von des Zweifels Blis 
  zerriffen, hangt des Grabes
  Nacht herab. Stimme dich 
  herab jur Rlage, Lied! jur 
  tiefen Todesklage! überall 
  Berganglichkeit und Grab!
- 4. Aber fieh, durch Grabes Stille, in ber ernften Rachte

Sulle geht ber Flammenstern und auf! wie bes Grabes Nacht verschwindet! welchen Tag er und verfündet! Ewigs feit vollendet feinen Lauf.

- 5. Freudentone fehret wieber! schallet, schallet Jubellieder! Leben ward der Sterblichfeit. Er, der Schöpfer unster Geister, unsers Baues großer Meister, schuf und baute für die Ewigfeit.
- 6. kaßt mit allen ihren Schrecken Racht bes Todes ench bedecken, Maurer! ihr erzittert nicht. Ueber Orionen glanzet Tag, den keine Racht begränzet. heil! uns strahlt der Morgensonne Licht!
- 7. Ewig stehen unfre Werke; ewig Beisheit, Schonheit, Starte, reifen gur Bollommenheit. Freudenchore singt, ihr Bruder! alles fehrt gum Leben wieder; auch wir bauen fur die Ewigkeit.

# 365.

Mel. S. Sammlung von Melor dien, Nr. 105.

Stimmt an den frohen Rundsgesang, mit Saitenspiel durchswebt! wir fingen ohne Runft und Mah', die Freundschaft

giebt uns Sarmonie, die nicht an Regeln flebt.

- 2. Den Friedensgruß ents bieten wir, mit warmer Lieb' und Treu, der großen Brüdersschaft! sie heißt die Menschsheit. Nur ein Praler reißt, bas heil'ge Band entzwei.
- 3. Und unfern Schwestern biesen Ruß aus reinem hersgenstrieb! Ein Thor verkleisnert ihren Werth, wem Gott ein treues Weib beschert, gewiß, den hat er lieb.
- 4. Dem Mann, ber hohe Burden trägt, beneiden wir sie nicht; wir segnen ihn, und jauchzen laut, wenn er dem Elend hutten baut, und Recht der Unschuld spricht.
- 5. Wir gonnen jedem Glucklichen des Reichthums goldnen Fund, er fen nicht ftol;, noch poch' er drauf: das Gluck geht unter, und gelft auf, fein Fußgestell ift rund.
- 6. Der Redliche, mit dem das Glud stiefmutterlich es meint, der seinem Schiffbruch kaum entschwimmt, und natetend ans Gestade klimmt, der finde einen Freund!
- 7. Und nun fen noch für unfern Kreis ein Wunsch hier

angereiht: gieb uns, bu Gesber gut und mild, was alle andre Bunsche stillt, gieb uns Zufriedenheit!

# 366.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 222,

- Stimmt, Brüber, stimmt ein Abschiedslied dem lieben braven Mann, : | der heut ans unserm Zirkel flieht, aus vollem Bergen an: |:
- 2. Wie wir ihn immer gerne fahn, wenn er bei uns ers schien! : | und gingen Sand in Sand die Bahn, zum Lichte mit ihm hin. |:
- 3. Wiebieder er nach altem Brauch und Maurersitte war! :| drum liebt' und ehrete ihn auch die ganze Brüders schaar. |:
- 4. Jest ruft ein neibisches Geschick ihn wieder fort von hier; : | ,feht nur, wie tum= mervoll sein Blick! er trauert so wie wir. |:
- 5. So ruft ihm dann mit Berg und Mund ein stetes Wohlseyn gu; : | leb' wohl, leb' glucklich, bleib' gefund, du, lieber Bruder, du! |:

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, No. 106.

Stimmt eure harfen jum Befang, hoch tone unfer Lied! fingt, Bruber, fingt ber Borsficht Dank, die gnabig auf uns fieht.

- 2. Bei ber Verfolgung giebt fie Muth, Gelaffenheit beim Schmerz, und bann ber Guter hochftes Gut, ein frobes ebles Berg.
- 3. Wer diefes theure Gut verfennt, verfehlt der Bahrs heit Bahn, bleibt, wenn er gleich sich Maurer nennt, doch immer nur Profan.
- 4. Wer ben, bem er befehslen kann, für wen'ger halt, als sich! bes herz schlägt nicht als Ordensmann, es schlägt nicht brüberlich.
- 5. Sucht euren Werth nicht außer euch jum Glud wie nah bas Ziel! wer wenig brauchet, ber ift reich, wer edel benft, hat viel.
- 6. Seht da ben Weg zum Beiligthum, des Maurers Ordenspflicht, wer fo denkt, fommt ins Adntum zum wonnepollen Licht.

- 7. Seil dem, der biefes Licht erblickt, die Sonne strahlt nicht so; nichts macht so froh und so beglückt, nichts so beglückt und froh.
- 8. Der Inhalt achter Manrerei ift Bild ber goldnen Zeit, und feine lette Ordensweih winft zur Unsterblichkeit.
- 9. Wo ift in diefer eitlen Welt vollbrachtes Meistersstück? wo Tugend, welche Probe halt? wo unverfalschstes Glück?
- 10. Dort, wo fein Anfehn ber Person, wie in den Logen ift, genießt der Maurer seinen Lohn; wohl dem, der ihn genießt!
- 11. Der Tod ifts, der zum Leben ruft, zur höchsten Maurerei, die schwarze Rammer unfrer Gruft macht uns vollfommen frei.

368.

Mel. S. Sammlung von Melo; dien, Nr. 107.

Stimmt fanfter an den Rundsgefang, ber Schwestern Lob ertont; ift's nicht das Weib, das uns den Gang durch's Lebensthal verschont? das uns mit Blumen, schon und

bunt, ben Pilgerpfab beftreut? auf, preiset dann aus einem Mund des Weibes Trefflichafeit.

## Chor.

Auf, preiset dann aus einem Mund der Schwestern Ereffslichfeit.

2. Aus feiner Milbe Fulle fandt' und Gott bas Beib herab, ein Segen feiner Basterhand; Danf ihm, daß er est gab! benn mit ihm gleiten leichter wir ben Lebensfirom hinab; jum himmel wird bas Leben hier, jum Schlummersbett bas Grab.

# Chor.

Zum himmel machts bas Leben hier, jun Schlummers bett bas Grab.

3. Gleich einem holben Genius umschwebt bas Weib ben Mann, lauscht jedem nahenden Berdruß, und schleift, dankbar für bes Mannes Schuß, für Liebe, bie er gab, mit milbem Geift ben wilden Truß von seiner Seele ab.

#### Chor.

Ja, mild schleift es ben

wilden Trut von unsern Seeslen ab.

4. Der Mann erwirbt, das Weib erhalt, vergilt ihm Sorg' und Müh; und, wenn die Laft zu schwer ihm fällt, das Weib erleichtert sie; wenn er mit strengem Ernst gebeut, so herrscht durch Milde sie; ihr Regiment ist Freundlichkeit, ist sanste

## Chor.

Ihr Regiment ift Freunds lichkeit, ift fanfte Sympathie.

5. Auf, Brüder, bann, wir find gerecht, dem Schönen, Guten hold; Preis diesem fanfteren Geschlecht, mehr werth, als Ruhm und Gold! Beil dir, der du so glücklich bist, daß dir ein Weib ward, heil! und, wem noch keins geworden ist, dem werd' es bald zu Theil.

# Chor.

Wem noch fein Weib geworden ift, dem werd' es balb au Theil!

6. Wie fehr erhöht des Eesbens Luft ein holdes Weib dem Mann, schmiegt an die mutsterliche Bruft ein lieber Sohn sich an; verschönt des Saugslings Unschuldsblick den Bund

ber harmonie — burch Beiber reift der Menschheit Gluck, und Maurer find durch fie.

Chor.

Durch Weiber reift der Menschheit Glad, und Maurer find durch fie.

369.

Mel. S. Sammlung von Melor dien, Nr. 108.

Strahl ber Ringheit, bes Verftandes, Leitstern unfers Bruderbandes, Gottesgabe, Geist der Ruh, steig' herab auf unfre Brüder! wer dich liebt, den liebst du wieder: wer dir folgt, den leitest du.

- 2. himmelbfunke, beinem Schimmer weicht bes reinsten Goldes Flimmer; still und friedlich ist dein Pfad. Rechts an deinem Throne winken Recht und Wahrheit, und zur Linken sien Vorsicht, Lieb' und Rath.
- 3. Du lehrst Prunk und Tand vermissen, lehrst des Dasepns uns genießen; schon und herrlich ist dein Lohn. Doch, o Pflegerinn der Kunsste, Arbeit fordern deine Diensste, denn der Träghett sprichst du hohn.

4. Drum, wer Arbeit flieht, ber eile ja nicht hier zur rechten Saule! er hat feinen Lohn verdient. Romm, o Weis-heit, streng zu prafen, ob die Rellen hell geschliffen, ob die herzen reiner find.

370.

Mel. S. Samml. von Melvbien, Nr. 109.

Suchen will ich bich, Natur! feine Muhe fchrecke mich im Suchen; bitten, fleben will ich, und fo lange fpaben, bis ich bich entbecke.

- 2. Ungeschminfter Biebers finn flieht ber Stabte Rauschen; Ehrlichfeit und beutsche Sitte laffen nur in niedrer hutte ihren Gang belauschen.
- 3. Find ich dich, Ratur! dann foll nichts von dir mich trennen; wenn dich Taufende verlaffen, wenn sie beinen Ramen haffen, will ich ihn befennen.
- 4, Lachen mir nur Walb und Flur, wenn ich komm', entgegen. Was find Tanze, was find Spiele, gegen euch, Raturgefühle! gegen euren Segen?

5. Ber an beinem Bufen liegt, fühlt nichts von ber Burde diefer Belt; dem Rosnigsfohne gonnt er gern bie goldne Krone, die ihn drücken wurde.

## 371.

Mel. S. Boheims Auswahl ec. Eh. 2. S. 55.

Saße, heilige Natur! laß mich gehn auf beiner Spur! leite mich an beiner hand, wie ein Kind am Gängelband.

- 2. Wenn ich bann ermubet bin, fint' ich dir an Bufen bin! fange fufe himmelbluft, hangend an der Mutter Bruft.
- 3. Suß, Natur, fuß schmetkeft du! dem fließt reine Wonne zu, der sich dir, Natur, vertraut, Segen ihm vom himmel thaut.
- 4. D, wie wohl ift mir bei bir! will dich lieben für und für! laß mich gehn auf deiner Spur, füße, heilige Natur!

# 372.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 110.

Tag, den wir dem Orden weihen, fep uns taufendmal

gegrüßt, heute muffe fich er= freuen, wer des Ordens wur= dig ift.

#### Chor.

Spannt sie hoch die frohen Saiten, festlich strahlt das heilge Licht, und das, was es mehr verspricht, sieht ein kuhner Blick von weiten.

2. Ohne rauhe hinderniffe bleibt die größte That nur klein, faffet muthige Ents schliffe, Brüber, um beglückt zu fepn.

#### Chor.

Weisheit fen auf unfern Wegen, Tugend fen bes Ors bens Ruhm; fommt, empfangt im heiligthum zu bem großen Werf den Segen.

3. Seil'ge Eintracht! feine Plane weiht der Maurerorden dir; haßt nicht, Brider, die Profane, lehrt sie denken, so wie wir.

# Chor.

Sepd zuvor erst große Sew Ien, eh ihr Ordensglieder sepd: wer sein Herz der Tugend weiht, wird des Lohnes nie verfehlen.

4. Wenn fich feige Bergen franken, ftimmt in diefen Con nicht ein: an die beff're Bustunft benten, heißt ber Bustunft wurdig fenn.

#### Chor.

Bauer nicht bes Tempels Mauern hoch hinauf, wie Bas bylon; lernet eures Reiders Hohn und den Neider felbst bebauern.

5. Sen gefegnet, Maurers proen! ber nur, welcher bir fich weiht, ift ein wahrer Mensch geworden, wardig ber Unsterblichfeit.

## Chor.

Herrlich mar der erfte Tempel, boch des zweiten Berrslichkeit übertraf den ersten weit. Welch ein göttliches Erempel!

6. Ja, die Borsicht wird uns becken, Brüder, geht wie die Natur: seht, sie kommt zu ihren Zwecken glücklich, doch allmählich nur.

#### Chor.

Rur durch Beisheit, Schonheit, Starke wird fich unfer Bau erhoh'n: wo wir nichts als Trummer fehn, fieht die Rachwelt Bunderwerke! 373.

Mel. S. Zweite Samml. von Melodien, Nr. 82.

Zage schwinden, Jahre fliehen, stundlich wechseln Wieg' und Grab, Lenze werden und verblühen, reife Früchte fallen ab. Glücklich, wem die schnellen Stunden nur nicht ungenütt entflohn! feine Zeit ift ganz verschwunden, hat man Frucht von ihr zum Lohn.

- 2. Zwar auf schneller Winste Flügel stürzt sie in die Ewigsteit, und mit tief verhängtem Zügel folgt ihr die Gelegensheit, vielen Thoren bis zur Afche unbekannt, ein fremder Gast; wohl dem Weisen, der die Rasche rüstig bei der Stirsne faßt!
- 3. Seht ben Bach im Thal, wie helle spiegelt sich in ihm die Flur; schnell entsteht die Silberwelle, schnell verliert man ihre Spur! unbeständ'ge Freuden schwinden wie die Well' am Ufer hin. Eilt, die bessern aufzusinden: sie erslangen, ist Gewinn.
- 4. Db fich auch ein Sturm erhabe, brauften Donner ftunbenlang, fioff bes Lebens Bach uns trube, harrt! es if

- ein Uebergang! die Gewitters wolfen icheiden vor dem Strahl bes Sonnenlichts. Brüder! im Bergleich der Freuden find bes Lebens Leiden nichts.
- 5. Reiner wird die Luft, und heiter; seiner edlen Quelle werth, fließt der Bach im Thale weiter unter Blumen, die er nährt. Wandrer lächeln ihm entgegen, deren Mittagsburft er fühlt. Lebensbäche strömen Segen; selig, wer den Segen fühlt.
- 6. Brüber, feht in diesem Bilde unsers Daseyns wahres Ziel! unsern Ernst macht Weisheit milde, unste Arbeit würzt Gefühl. Stündlich mit dem Licht vertrauter, das uns Maurern leuchten fann, laßt uns Menschen seyn und lauter, und den Menschen zugesthan.
- 7. Wenn voll wahrer Sympathieen Weisheit sich mit uns verträgt, und die uns als Thoren sliehen, unser Wansel widerlegt: dann laßt heil's ge Dunkelheiten selbst des Tages Licht nicht scheun! laßt uns auch vor Ungeweihsten unsers Glücks Bekenner seyn.

- 8. Mit ber Starke Muth gerüstet, laßt uns treu, als
  Manner stehn, wenn's bem
  Borurtheil gelüstet, wider
  Wahrheit anzugehn. Ihre
  Beste fortzuführen, sey ber
  Trieb, ber uns erhist! Sau:
  men, heißt die Zeit verlieren,
  eifern, zwiefach sie genüst.
- 9. Diefes leben gleicht bem Feste, das ein Freund dem Freunde giebt. Freunde find wir, Freund' und Gaste eines Freundes, der und liebt. Brus der, ruft der Tod nach Sause, last und unerschrocken stehn, und vom freundschaftlichen Schmause als zufriedne Gaste gehn.

Mel. S. Sammlung von Melo-

- Lief verwebt in seiner Sulle, birgt den Wurm des Winters Nacht, mondenlange Todessstille schlummert er, noch unserwacht, bis den Flor, der ihn umflicht, Maiensonne sanft durchbricht.
- 2. Froblich fcuttelt er bie Flügel, friecht aus feinem Staub hervor, hebt jum jungen Blumenhugel neugefchaf:

fen fich empor; trinket freier nun das Licht, denket feiner Fesseln nicht.

- 3. Gleich bem Wurme tief verborgen, fahl' ich mich umswölft von Nacht, und mir bammert noch kein Morgen, bem mein Aug' entgegen lacht. Weisheit, ach! nach beinem Licht ruf' ich, und es glanzt mir nicht.
- 4. Wer entreift bem Aug' bie Binbe, baß es beine Strahlen fieht? wer furzt mir die Labyrinthe nach bem Ziele, bas mich flieht? o, es leucht't bein gottlich Licht Weifen nur, Unheil'gen nicht.
- 5. Ferner Quellen ernste Spaher werben, Weisheit, sie burch bich! bu bringst sie ber Gottheit naher, leite, Fuhrerinn, auch mich. Dem Bersflarten burch bein Licht fallt ber Schleier vom Gesicht.
- 6. Du geleitest ihn ber Bahrheit einfamen, umwölfsten Pfad; ihm weis't beines Lichtes Rlarheit Tiefen, Die er nie betrat. Leucht' dem Forscher, dem bein Licht, sie zu suchen, noch gebricht.
- 7. Du lehrst jeden deiner Sohne fuhlen wahres Men-

- schenglud, weinen ihn des Mitleids Thrane bei der Armuth Jammerblick. Ihre Hutte flieht er nicht, Elend lindern, ift ihm Pflicht.
- 8. Zwanglos knupfft bu Biederherzen, knupfft mit Rosfenketten sie; selbst bei Wein und muntern Scherzen straft bein Blick ben Frohstnu nie. Es erheitert bas Gesicht beisner Freude milbes Licht.
- 9. Tochter nennst du jede Schone, die den edlen Mauser füßt: ach, er fühlt der Liebe Thrane, die ihr von der Wange fließt; denn, wenn er von Liebe spricht, denkt sein herz der Wollust nicht.
- 10. Engelswonne ift ihm Liebe, ift ihm göttliches Gesfuhl, ift nicht Rämpfen wils ber Triebe in ber Leidenschaft Gewühl, fie wird ihm zwangslose Pflicht; ach, wer fühlt ihr Wohlthun nicht!
- 11. Den, der gang fich gu erflaren, aus der Schwächen Staub fich reifit, leitest du gu hohern Spharen, unerreichs har meinem Geift! Ihn umsfrahlt dein göttlich Licht, nieder Freuden kennt er nicht.

12. Riefe beines Lichtes Schimmer, Weisheit, naher mich zu bir, o bann wankte von bir nimmer die befries bigte Begier! Und mein ganzes neues Seyn wurde sich ber Gottheit weihn.

## 375.

Mel. S. Sammlung von Melodien, Nr. 112.

Tone leier, tonet Saiten, unfre Lieber zu begleiten: benn von ihrem Wolfensite steigt herab Urania; bringt ben Schat verborgner Wahrheit, bringt ben Nachten Tages-flarheit. heil dem Tage, der die Göttinn in dem Maurerstempel fah!

- 2. Im geweihten Freundsichaftsbunde flieht die federsleichte Stunde weiser Frende, froher Weisheit, wie ein Morgentraum dahin. Füllt die Gläfer, würd'ge Brüder! finget, trinkt und singet wiesder, unter mystischen Gebräuchen, von verborgnem hohen Sinn.
- 3. Wir erneun die goldnen Tage jener Vorwelt; Zwiestracht, Rlage, Stolz und Herrschsucht, Neid und Miß-

gunst kennen diese Maurer nicht. Wir verachten hirngespinste, Menschensatung, Wahnsinnskunste; unfre Wisfenschaft ist göttlich, ans dem Himmel stammt ihr Licht.

4. Singt die neue Schopfung, Brüder! Saitenspiel, erschalle wieder! Weste, führt mit schnellem Fluge unsre Lies der himmelan! Bolle Gläser muffen blinken, daß wir singen, daß wir rinken: "dreis,, mal heil," nach alter lossung. Engel nehmen Theil daran.

# 376.

Mel. Wenn ich einst das Biel errungen habe zc.

Tranter! ja mit allen seinen Schrecken naht sich und der Trennung Augenblick; aber, kann dich nichts vom Aummer wecken, heitert nichts den thränenschwangern Blick?

- 2. Denffi du nicht des Bie bersehens Freuden, der Umarmung hohe Seligfeit, die uns einst, nach überstandnem Scheiden wieder Rosen auf die Pfade streut?
- 3. D! ermanne bich, und fammle Krafte; Mannheit if

des Weisen schönster Jug, und des Alagens trauriges Geschäfte drückt für Augenblicke schon genug.

- 4. Aus der hoffnung Freubenbecher, Bester, trinken wir dein glücklich Lebewohl! Trennung knupfte unfre Banbe fester, die auch selbst der Tod nicht lösen soll.
- 5, Geh, und denk an uns und leb' in Frieden; Wiedersfehn denkt unfre Seele fich, Wiedersehn in unferm Rreis hienieden, lebe wohl, die Freundschaft fegnet dich!

377.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Ar. 83.

Alle.

Trinft, trinft, trinft! Bru-

Zwei.

Weil uns noch zum Leben heitre Jufunft winkt, weil der Saft der Reben noch uns Kreude blinkt.

Mue.

Trinft, trinft, trinft! Brusber, trinft!

俚iner.

Der ben Weinstock uns bethaute, feguete mas jeder baute! Trinkt, trinkt, trinkt! Brüder, trinkt!

Mue.

2. Singt, fingt, fingt! Bruder, fingt!

Zwei,

Singt dem Meister Ehre, daß es uns gelingt, was uns feiner Sphare taglich naber bringt,

Mue.

Singt, fingt, fingt! Brus ber, fingt!

Einer,

Singt dem Grabe Noahs Segen, und euch Muth auf euren Wegen, Singt, singt, fingt! Bruder, singt!

2111e.

3. Trinft, trinft, trinft! Brüder, trinft!

Zwei.

Trinkt das heil der Sens dung, die uns, Maurern, winkt, bis uns der Bollens dung Tag hernieder finkt,

Mlle.

Trinft, trinft, trinft! Brus der, trinft!

Biner.

Trinft euch, brüderliche Gafte, jeden Arbeitstag jum Befte! Trinft, trinft, trinft! Brüder, trinft! 378•

Mel. S. Böheims Auswahl 22. Eh. 1. S. 4.

11ebt immer Treu und Redslichfeit, bis an bas fühle Grab, : und weichet keinen Finger breit von Gottes Wesgen ab. |:

- 2. Dann könnt ihr, wie auf grünen Au'n, durchs Pilgerleben gehn; : dann könnt ihr, fonder Furcht und Graun, dem Tod ins Auge fehn. |:
- 3. Dann habt ihr immer Muth genug, und affes wird euch leicht; : | dann fingt ihr froh beim Waffertrug, als war' euch Wein gereicht. |:
- 4. Dem Bofewicht wird alles schwer, er thue was er thu; : | Ihm gonnt der Tag nicht Freude mehr, die Nacht ihm keine Rub. |:
- 5. Der sthöne Frühling lacht ihm nicht, ihm lacht fein Nehrenfeld; :| er ist auf Lug und Trug erpicht, und wünscht sich nichts als Geld. |:
- 6. Der Wind im Sain, bas Laub am Baum, fauft ihm Entfeten zu; : | er findet nach bes Lebens Traum im Grabe keine Ruh. |:

- 7. Drum, Brüder, übet Redlichfeit bis an das fahfe Grab, : und weichet feinen Finger breit von Gottes Wegen ab. |:
- 8. Dann suchen Enkel eure Gruff, und weinen Thranen brauf, : und Frühlingsblumen voll von Duft blühn ans den Thranen auf. |:

379.

Mel. S. Zweite Sammlung vot Melodien, Nr. 84.

Unbekannte Weisen, euch befingt mein Lied; der nur kann euch preisen, der im Licht euch sieht.

- 2. Laft den Blinden fchmehen auf der Sonne Licht! Engel, die euch feben, spotten eurer nicht.
- 3. Feierliches Schweigen schirmt der Weisheit Thron. Reine Welt voll Zengen sucht der Lugend Sohn.
- 4. Enre Thaten zielen in der Menschen Glud; eure Bergen fühlen tief ihr Dißgeschick.
- 5. Buth'riche verfcheuchen jeben Scherz ber Flur; boch vor euch entweichen Roth und Schwermuth nur.

- 6. Die Natur ergrunden, ihr den Flor entziehn, mahre Weisheit finden: bas ift eu'r Bemuhn.
- 7. Den Erschaffer ehren, sein verborgnes Reich jeden Tag vermehren welche Wolfuft euch! —
- 8. In der Sonne Schone ftrahlet euch fein Bild; in des Schreckens Scene glanzet euch sein Schild.
- 9. Euer Tempel reichet hoch bis an fein Kleid; eure Arbeit weichet nur der Ewig= keit.
- 10. Nur dem Erdensohne seinft unbekannt. Einst vor Gottes Throne werdet ihr genannt.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melobien, Nr. 85.

Einer.

Unbeforgt, voll edler Freu-

Chor.

Trinfen wir.

Biner.

Sier, wo Luft und Ruh' uns weiben,

Chor.

Trinfen wir. Ergreifet die

Becher, und finget babei: Es lebe die Freundschaft, die Schönheit, die Treu!

Einer.

In der Freundschaft uns ju üben,

Chor.

Trinken wir.

Einer.

Unfre Schwestern recht gu lieben,

Chor.

Trinken wir. Ergreifet die Becher, und singet dabei: Es lebe die Freundschaft, die Schönheit, die Treu!

Biner.

Wahre Treue zu beweisen, Chor.

Trinfen wir.

Biner.

Und bes Ordens Glud zu preisen,

Cbor.

Erinken wir. Wir trinken mit Freuden, und fingen das bei; Es lebe die Freundschaft, die Schönheit, die Treu!

381.

Met. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 55. Und nennt die Welt geheims nisvoll, und tadelt unsern Orden; benn Tugend, welche glanzen foll, ift nie verborgen worden. Sprich aber, Bruber, nanmen wir, die Tugend als Geheimniß dir?

Ein Bruder.

Rein, fichtbat foll fie fenn.

2. Die Welt traut unferm Glauben nicht, und fürchtet falfche Lehren; es scheut fein Christ aus Furcht das Licht, läßt sein Bekenntniß hören; sprich aber, Bruder, sagten wir das, was du glauben sollest, bir?

Ein Bruber.

Rein, was ich follte thun.

3. Gefährlich nennt man tins bem Staat, ber unfern Bau nicht wüßte, und eines Aufruhrs kunne That, viels leicht einst fürchten mußte; was aber, Bruder, fagten wir, sprich frei, von unserm Ronig bir?

Ein Bruder.

Daß ich ihm treu foll fenn.

4. So fen voll Tugend und fen Chrift, treit Fürst und Baterlande, und sen's seitbem du Maurer bist, durch noch weit stärk're Bande; denn ohne Tugend, sag' es mir,

was ware wohl der Orden dir?

Ein Bruder.

Ich bin dem Orden tren.

382.

Mel. S. Böheims Auswahl ze. Eh. 2. S. 256.

Unfers Lebens werth ju fenn, laßt burch Wohlthun uns ersfreun, : | Gorgen mindern, Schmerzen lindern, heißt des Lebens wurdig fenn; laßt burch Wohlthun uns ersfreun. |:

- 2. Mitleib bei bes Brubers Noth, fen uns heiliges Gesbot, : uns des Armen au ersbarmen; v bas fegnende Gesbot fen uns Troft in jeder Noth. |:
- 3. Diese Welt ist viel ju schon, traurig in ihr herzugehn; : | trot dem Leide, soll die Freude ihren Thron in und erhöhn, bis wir bor dem Grabe stehn, |:

383.

Mel. S. Bheims Auswahl ze. Th. 1. S. 40.

Unfrer Bankunft erfte Lehren, neuer Bruder, weißt du nun; einft wirft du noch größre horen, doch erft mußt du diese thun.

## Chor.

Billft bu größre Beisheit horen, fo fuch' beine Pflicht ju thun.

2. Tugend hat die festen Saulen unsers Tempels aufs gestellt; noch mehr Reiz ihm mitzutheilen, hat sie Lust das ju gesellt.

## Chor.

Reiz dem Tempel mitzus theilen, hat fie Lust dazu gefellt.

3. Luft, die Nahrung ihren Strahlen, gleich ber Sonne, felbst beforgt, und nie übers gold'te Schalen von profaner Freude borgt.

# Chor.

Die nie übergold'te Schalen von profaner Freude borgt.

4. Königinn bei unfern Mahlern ift vertraute Frohlichkeit; frei von Stolz und Mobefehlern, lebt man hier nach alter Zeit.

#### Chor.

Frei von Stolz und Modes fehlern, leben wir nach alter Zeit. 5. Ernst und Freude gehn beisammen, wie die Wahrheit und der Wein; neuer Bruder, wir verdammen nur den Rausch, nicht kust und Wein.

# Chor.

Neuer Bruder, wir vers dammen nur den Raufch nicht Luft und Wein.

6. Sand in Sand trinkt, edle Bruder, froh dem Jungste gebornen zu: lehrt ihn Weise heit, unfre Lieder, hoh're Tue gend, heil'ge du!

#### Chor.

Bruder, lerne nicht bloß Lieder, Qugend, Weisheit fuche bu.

### 384.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 86.

Bater Roah, Beinerfinder! bein Gedächtniß feiern wir: du, ber Sorgen Ueberwinder, unfer Dank gebühret bir; ja, für diesen edlen Trank fagt man bir, o Roah! Dank.

# Chor.

Ja, får diefen edlen Erank fagen wir dir, Noah, Dank.

2. Saft, den uns die Trauben geben, du erfrischest unfer Blut, du verleihst uns Rraft und Leben, du giebst selbst den Bloden Muth; ja, ihr Brüder, ohne Wein wurde wenig Freude senn.

#### Cbor.

Dhne bich, befeelter Bein! wurde wenig Freude fenn.

3. Wenn euch Sorg' und Rummer plagen, o so trinkt nur Rebensaft! alle Seufzer, alle Rlagen hemmet seine Wunderfraft; benn von Sors gen frei zu senn, trank oft Vater Noah Wein.

## Chor.

Und von Sorgen frei zu fenn, trinfen feine Rinder Wein.

4. Doch, wenn euch der Wein begeistert, so bedenkt der Maurer Pflicht; denn wenn er euch übermeistert, sept ihr freie Maurer nicht: darum denkt ohn' Unterlaß an das rechte Ordensmaaß.

#### Chor.

Ja, man denkt ohn' Unters laß an das rechte Ordenss maaß.

5. Bater Noah! Beinersfinder! dein Gedachtniß feiern wir! du, der Sorgen Uebers winder, unfer Dank gebühret bir! bis der Logen Bau vers geht, Roah! fen bein Ruhm erhöht.

#### Cbor.

Bis der Logen Ban vers geht, Noah! sep dein Ruhm erhoht.

# 385.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 87.

#### Einer.

Bergnügt zu senn, ift wohl erlaubt, denn Unschuld paart sich mit der Freude; ein Weisser, der die Gottheit glaubt, geht drum nicht stets im Tranerfleide: wer alle Lust aus Furcht verdammt! sicht wider sich mit stumpfen Wafsen; die Welt, die von dem Himmel stammt, ist nicht umsfonst so school erschaffen.

#### Cbor.

2. So laßt benn, weil ihr fähig send, des Lebens Freude zu genießen, den Wein, den fein Gesetz verbeut, in Becher treuer Freundschaft fließen! und trinkt, nach unser alten Art, vernünftig, mäßig, weis-lich, nüchtern: die Lust, die sich mit Unschuld paart, wird durch des heuchlers hohn nicht schüchtern.

#### Biner.

3. Wie thöricht ist's, die Lebenszeit sich durch die Sorsgen schwer zu machen. Ich bin ein Kind der Sterblichsteit: soll ich darum nie frohlich lachen? Soll ich mich als ein Stav der Noth mit Ketzten banger Furcht beschweren, und, weil mir die Zerstörung droht, durch Gram mich vor der Zeitzerstören?

# Chor.

4. So laßt benn, weil ihr fähig send, des Lebens Freude zu genießen, den Wein, der allen Gram zerstreut, in Becher treuer Freundschaft stießen! und trinkt, nach uns ster alten Urt, vernünftig, mäßig, weißlich, nüchtern: die Lust, die sich mit Unschuld paart, wird durch des henchslers hohn nicht schüchtern.

### Einer.

5. Das kafter und bie Thorheit muß vor der verstenten Strafe gittern. Der Unschuld murbigen Genuß kam feine spate Reu verbittern. Der Dummheit sinstre Racht entsicht aus ihrem durftigen Gehirne: der Tusgend Schönheit wird erhöht

durch frohen Muth und heitre Stirne.

#### Chor.

6. So laßt denn, weil ihr fåhig send, des Lebens Freuden zu genießen, den Wein, der Tugend selbst erfreut, in Becher treuer Freundschaft sließen! und trinft, nach unsfrer alten Art, vernünftig, mäßig, weißlich, nüchtern: die Lust, die sich mit Unschuld paart, wird durch des heuchslers hohn nicht schüchtern.

# 386.

Mel. S. Sammlung von Reloj dien, Nr. 113.

Berzaget nicht, sie wird sich heben, der Menschheit inn're Kraft ist groß, erhöht, gesläutert aufzuschweben, siel ihr von Ewigkeit das Loos, und wären tausend Frevlerzrotten verschworen, ihres Werths zu spotten! die Freveler stehn im Sonnenlicht dereinst entlarvt, und siegen nicht!

2. Furmahr, sie werden nimmer siegen, der Arm der Allmacht lenkt den Krieg, die Dranger werden unterliegen, und heil! die Menschheit front ber Sieg. Jest firebt fie schweißvoll noch im Streite, und, brohender Gefahren Beute, ach! weint fie, zweisfelnd um ihr Loos noch mansche Thran' in ihren Schoof.

- 3. Doch hoffet nur, in füßen Traumen fühlt sich die Menschheit start und groß, erblicket Blüthen in den Reismen, und Freiheit in des Dranges Schooß. Entsaget, Brüder, eurem Leide, die Menschheit traumt von Kraft und Freude; die Menschheit unterlieget nicht, das bürget uns ihr Traumgesicht.
- 4. Was reget sich in ihrem Sehnen nach Wahrheit, Recht und Würdigkeit, und in dem Flehen heißer Thranen um hohere Vollkommenheit? Was hebt den helden, Lehrer, Richeter, den Philosophen und den Dichter? was glüht in jeglischem Gefühl, und adelt unsfrer Runste Spiel?
- 5. O, das ift Ahnung, leisfes Weben entzuckungevollen Borgefühls von ihrer Burde höchften Soben, und Schimsmer von dem Glanz des Ziels! vor vollem Aufschwung ihrer Flügel umwölbt uns zwar

des Grabes Sügel; boch fehn wir icon, fie ftrebt hervor, fie fcwingt fich flegend einft empor!

- 6. Auf ihres Tempels Alstar glühet dann hell der Geisftesfreiheit Licht, und wer die Flamme fleigen flehet, erbebt vor ihrem Lodern nicht, und drückt fie nicht voll Jrrfinns nieder, der ganze Tempel leuchtet wieder, in welchem Brüder auf den Knien von heiligen Gefühlen glühn.
- 7. Dann führt in starker fester Rechte Bernunft ben hohen herrscherstab; dann schwinden jedes Wahnes Rächte, und alle Fesseln fallen ab; wie harmonie vom schönsten Liede beseligt jeden milder Friede, ein Friede, den kein Schickfal bricht, ihn schütt ber Demantschild der Pflicht.
- 8. Triumph! jum Ziele last uns ringen, jum Ziel! uns strahlet schon fein Glanz, und einst verschwindet, was die Schwingen der Menscheit jest noch heinmet, ganz. Sie hebt sich dann mit fuhenem Flügel und fegnend über unfre hügel; wir sehn auf

lichter Sternenbahn fie fcon fich unfern Sternen nahn.

9. O namenloses, sußes Beben! wir stammen aus ber Menschheit Schoos. Die Menschheit wird sich höher heben; so warf der Schöpfer ihr das Loos! O Brüder, Brüder, seht sie ringen: Erisumph! sie dehnt, sie hebt die Schwingen, wir sehn auf lichter Sternenbahn dereinst sie fühn den Sternen nahn!

## 387.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 114.

Biele find berufen, wenige erwählt, weil die Bielen irrig eignen Weg erwählt. Laffet und der Wahrheit fichre Pfade gehn, und vom Wahn und Irrthum siegreich auferstehn.

- 2. Bruder! ach wir alle laufen nach bem Ziel, weil es jeder Weise gern erreichen will. Greift nicht nach dem Schatzten, sucht allein das Licht; so könnt ihrs erreichen, sonst erzeicht ihrs nicht.
- 3. Flieht die Luft der Erde, Stolz und Geiz und Ruhm; baut nicht eurem Ramen selbst ein Beiligthum; trost mit

euren Thaten, mit dem Wohls thun nicht; alles ist nur, Brib der! halb erfüllte Pflicht.

- 4. Wenn mit reinem Willen ihr nach Wahrheit strebt, und in ihrem Dienste eure Zeit verslebt, wird sie auf der Wage der Gerechtigkeit euch schon hier ertheilen Ruh und Seligskeit.
- 5. Wandelt dann im Lichte, bis der Jod euch ruft; legt die ird'sche Halle freudig in die Gruft. Dann beginnt das Leben, zu dem ihr erwählt, lebet in dem Lichte, wo kein Irrthum qualt!

# 388.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 115.

Biel wandern zur schimmerns ben Salle der Weisheit, doch Brüder, nicht alle vollenden die mühsame Bahn; denn Wästen und Dornengehege durchkreuzen die mystischen Wege zu Salomo's Tempel hinan.

2. Doch hat man bes heis ligthums Schwelle erreichet, bann labet bie Quelle ber Weisheit ben burftenben Sinn. Und wie wenn ein

Wunder dem Blinden die Augen eröffnet, so schwinden die Nebel des Geistes dahin.

3. Ihr, die ihr die siebente Stufe erstiegen, gehorchet dem Rufe der Weisheit! ihr huldigen wir; sie lehrt uns den inneren Frieden, Genuß und Erfenntniß hienieden: drum ringet und strebet nach thr.

# 389.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 116.

Bollbracht ist nun dies Brubermahl, schon rückt die Nacht heran; auf! Brüder, überdenkt einmal: was haben wir gethan? Das, wozu uns ber Schöpfer schuf, erfüllten wir es heut? hat jeder nach Naturberuf gewirkt und sich erfreut?

2. Zwar viel ber Brüber waren hier; doch Rielheit thut es nicht. Es fragt sich Brüber, übten wir mit Fleiß die heil'ge Pflicht? Vom Meisfler bis zum Lehrling hin, sagt, sagt es ohne Scheu, dem edlen hohen Ordenssinn: war jeder ihm getreu?

- 3. Mit ernstem Blid burchsschaut die Brust, zur Redlichsfeit gewöhnt: ob sie sich einer That bewust, die nicht zum Einklang tont? Die Hand aufs Herz, denkt ernstlich nach, west Geistes Sohn' ihr send? und wenn das herz euch Beisfall sprach, dann schmeckt Zufriedenheit!
- 4. O fanfte Ruh, die nun sich naht! wir schlummern sorgenlos. Heil und! in jeder guten That fällt und ein herrslich Loos. Bereinigt durch das heil'ge Band, das Zwiestracht nie entzweit, schließt, Brüder, traulich Hand in Hand zu sieter Einigkeit.
- 5. Und geht, gestärkt durch Brudersinn, aus unserm Beisligthum, und bringt ihn allenthalben hin zu unsers Bundes Ruhm; des Bundes, der den schönsten Trieb erwefstet, wenn er spricht: habt, Brüder! alle Menschen lieb, und Wohlthun sep euch Pflicht!
- 6. Denft ftets, daß euch ein Band vereint, wie feins die Welt umschließt, das den nicht ziert, der edel scheint, nur den, der's wirklich ift.

Auf! Bruber, auf! mit herz und Mund, mit innrer Deis terfeit, erneut den dreimal heil'gen Bund, dem ihr geweis het fend!

# 390.

Mel. S. Sammlung von Melor dien, Nr. 117.

Bom himmel kam — der Borsicht dankt, ihr Brüder, die und im Tempelbau bes glückt! — der Tag, der hier so festlich wieder mit Freuden unfre Schläfe schmückt. Wir sahen ihn im heiligthum, und fühlten ein Elysium.

- 2. Laßt, Maurer, heut,
  · laßt es die Bolfer horen, die gegen uns der Wahn erregt, daß Tugend nur mit ihren Lehren die Saule unfers Tempels trägt; fann denn der Bau, dem wir uns weihn, so unnug, wie sie denken, fem?
  - 3. Nicht Rang, noch Ruhm, noch jene Ehrenstellen, die oft das kaster auch erhält, sind Führer zu den heil'gen Schwellen, wo und der Brüster Ruß gefällt. Die Gleichsheit ist im Beiligthum, und

Tugend giebt uns Rang und Ruhm.

- 4. Sie kann uns über jedes Loos erheben, sie, die uns glücklich fepn, gelehrt; der Purpur und der Kittel geben den Menschenseelen keinen Werth; der Silbermond entslehnt sein Licht; die Sonne borgt sich Strahlen nicht.
- 5. Denn fommt vom Thron ein Ronig zu und nieder: fällt zwar sein Glanz auf und zustück; den Orden felbst, ihr wist es, Brüder, erhöht fein Mensch, fein Erdenglück. Wer sahe je das starke Licht, und glaubt des Ordens Zustus nicht?
- 6. Geht, Brüder, fühn ben Pfab, wo Thoren gleisten, wo Borwis auch nicht Damm'rung sieht; wo Engel euch das Gluck bereiten, das nur für wen'ge Edle blüht: geht sicher fort nun hand in Hand, und segnet dieses heil's ge Band.

# 391.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 88.

Bom Olymp ward uns die Frede, ward uns die Froh-

lichkeit gefandt; Blumens franze tragen beide, für euch, ihr Brüder! in der Sand.

- 2. Laft die Tage nicht versgebens entfliehn, nust jeden Augenblick; die verfloff ne Zeit des Lebens fehrt doch im Grasbe nicht zurack.
- 3. Sehet, bluhn nicht bie Gefilde fo schön, fo lächelnd um euch her? macht nicht die Ratur fo milde für euch ihr reiches Fullhorn leer?
- 4. Zum Genuß ward euch bie Freude, ward euch die Frohlichkeit gesandt; Brüder, auf! genießet beide, begleitet von der Weisheit Sand.

392.

Mel. S. Biheims Auswahl 22. Th. 2. S. 278.

Chor.

Bom Schofe der Natur ließ Gott uns eine Rose steisgen. Sie duftet milde, rein und fuß, dem Armen wie dem Reichen.

## Erfte Stimme.

Sie knospet in der Rindbeit Lagen, bricht auf dem Jungling, bluht dem Mann, und ftillt des matten Greifes Rlagen, und führt zulest uns himmelan.

## Zweite Stimme.

Sie front allein der Fürsten Freuden; sie wischt des Sflas ven Thranen ab; sie lindert jedes Erdenleiden, und blüht noch über unserm Grab,

#### Beide.

Wer dieser Rose Tugend preift, dem saget, daß sie Freundschaft heißt.

# Cbor.

Dem faget, daß sie Freunds

#### Chor.

2. Bom Schofe ber Rastur ließ Gott uns eine Rofe steigen; sie duftet milde, rein und fuß, bem Armen, wie bem Reichen.

#### Erfte Stimme.

Sie schmuckt des eblen Jünglings Wangen, und wohnt in feuscher Madchen Bruft, erweckt das sußeste Verlangen, und lohnt mit engelreiner Luft.

# 3weite Stimme.

Sie duftet lieblich dem Vers fannten, und den Gedrückten ftarfet fie, blüht felbst in uns gerechten Banden, und wo fie blüht, verläßt fie nie.

Beide.

Wer dieser Rose Tugend preist, dem faget, daß sie Unschuld heißt.

Chor.

Dem faget, daß fie Un=

Chor.

3. Vom Schofe der Natur ließ Gott uns eine Rose sleigen; sie duftet milde, rein und suß dem Armen wie dem Reichen.

Erfte Stimme.

Sie bluht gur Zeit der Rachtigallen, bluht, wenn das Korn die Alehren hebt, und wenn vom Baum die Blatter fallen, und wenn der Schnee vom himmel schwebt.

3weite Stimme.

Ihr findet fie auf allen Wegen, fie macht den armsten Bettler reich: geht ihr nur felbst getrost entgegen, o Freunde, sommarmt fie euch.

Beide.

Wer diefer Rose Tugend preist, dem faget, daß sie Freude heißt;

Chor.

Dem faget, daß fie Frende heißt.

Cbor.

4. Bom Mutterschofe ber Ratur ließ Gott drei Rosen steigen; die duffen milde, rein und fuß, dem Armen wie dem Reichen.

Brüder.

Auf, Brüder, last uns einen Kranz von Freundschafterosen binden, und damit jest, und immerdar das frohe Saupt umwinden.

Schwestern.

Auf, Schwestern, laßt und einen Kranz von Unschuldsrosen binden, und damit
jeht und immerdar das frohe
Pampt umwinden.

Alle.

So, Brider, Schwestern! tonnen wir auch Frendenrosen binden, und damit jest und immerdar das sichre Samt umwinden.

393.

· Mel. S. Sammlung von Melsdien, Nr. 1128.

Bon der Geburt an sah ichs nicht, doch, Freunde, jest sah ich das Licht in eurem heil gen Kreise. Wohl mir, ihr liebt mich brüderlich, und trinkt mir zu, und kuffet mich nach freier Maurer Weise.

- 2. Die holde Freundschaft rief von fern, ich hörte sie, und folgte gern dem wohlbekannten Ruse: sie schlang um mich ihr goldnes Band, und führte mich mit leiser Dand bis an des Altars Stufe.
- 3. Wie, affet mich fein schöner Traum? von Frende trunken glaub' ich kaum das, was ich hier erblicke; ihr grubt ber Etikette Grab, ihr legt erborgte Würden ab und frohnet nicht bem Glicke.
- 4. Doch was fein Erbensfurm verweht, was unfer herz zu dem erhöht, der diese Welt gebauet, es heiligt, näher der Ratur es rückt, wird in der Loge nur in vollem Glanz geschauet.
- 5. Das Mitleid macht die Seele weich, die Bruderliebe macht uns gleich, die Wahrsheit ohne Makel verscheuchet Wahn und Vorurtheil, und hebet zu der Menschen Seil die sonnengleiche Fackel.
- 6. Der Durft nach eblen Thaten wird hier, wo fein Berg fich leicht verirrt, burch . Lehr' und Beifviel ftarfer; ench

folgen will ich für und für, ber Engend Tempel baun, wie ihr, wie ihr bem Laster Rerfer.

7. Auch meine Relle foll nicht ruhn; nur thut an mir, wie Abler thun an ihrem Lieb= lingskinde: Gewöhnt mich nach und nach ans Licht, da= mit mein schwächres Auge nicht bei zwiel Glanz erblinde.

# 394.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melobien, Nr. 89.

Von Lauschern fern und fern vom Reide versammelt uns die stille Frende, der Menschheit Gluck, der Gottheit Rind. Auf, Auserwählte, theure Brüder! auf, und bezeugt durch höh're Lieder, daß wir des Glückes würdig sind.

- 2. Zwar jeden Burger diefer Erde schuf unsers Meisters
  macht'ges: Werde! zu höherm
  Endzweck, höherm Licht; boch
  ach, der Urquell alles Lebens —
  für Tausende glanzt er vergebens, ihr mattes Auge
  sieht ihn nicht.
- 3., So steigt aus trile ber Rächte Schleier ber Sonne schöpferisches Feuer von Ostens goldnem Thor herauf,

und weckt in weichlichen Pallaften den von der Wolluft trunknen Festen entneroten Schwelger doch nicht auf.

- 4. Doch ganz des Meisters Plan verrücken, vermag, Trog feinen taufend Tucken, des Guten Gegner nimmermehr. Muß, langst gereifet zum Berderben, die ganze Welt in Fluten sterben: feht, Roah schifft erhalten her.
- 5. Drum ihr, die in geweihter Stunde jum untrenns
  baren heil'gen Bunde der Uns
  erschaffne sich erfor, hebt euch
  durch ächter Tugend Werfe,
  durch Weisheit, Schönheit,
  und durch Starfe aus der ges
  meinen Schaar empor.
- 6. Durchforscht mit nimsmer mudem Blicke den Weg jur Ruh, den Weg jum Chale Josaphat. Laßt nie den Fuß vor Dornen beben, wist, unssichtbare Führer schweben um den, der Muth jum Forschen hat.
- 7. Dann finkt der Schleier hoh'rer Wahrheit, dann leuchs tet euch mit Gottes Rlarheit' der Stern im innern Seiligs

thum. Dann wandeln Fahrer fich in Brüder, und der Erfenntniß Jubellieder verherrlichen des Weisters Ruhm!

# 395.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 140.

Wackre Brüder, stimmet an; auf! begrüßt den braven Mann, ber in unsern freien Orden eben aufgenommen worden, der nicht weiß, wie ihm geschah, ob der Wunder, die er sah.

# Chor.

Der nicht weiß, wie ihm geschah, ob der Wunder, die er sah.

2. Lieber Bruder, frene dich! Bruderherzen fegnen bich. Wenn du als ein Mauser handelst, und der Beischeit Pfade wandelst, hüsset mit der Zeiten Lauf neue Wahrheit dir sich auf.

# Chor. Hüllet mit der 2c.

3. Senke, Bruder, nicht den Blick in die Finsternis zuruck! dringe tiefer in die Wahrheit durch die Dammes

[17]

rung jur Riarheit! Durch bie Racht jum reinfien Licht wandle muthig, wante nicht.

# Chor.

Durch die Racht :c.

4. Sen getroft und achte nicht, was ber Thor und heuchler fpricht; fie, die uns mit Bosheit richten, fireben Wahrheit zu vernichten. Was gehn einen braven Mann alle Splitterrichter an!

# Chor.

Was gehn einen n.

5. Sore, mas die Weissheit spricht: "thue recht und gittre nicht!" ob ihm taufend Beinde brauen, wird der Redeliche nichts scheuen, weichet weder links noch rechts, fühlt fich gottlichen Geschlechts.

# Chor.

Beichet weder it.

6. Bruder, gieb uns beine Sand, unfrer Freundschaft Unterpfand! Unfer Bundniß zu erneuen, soll fich unfer Bruder freuen. Maurer, schenft die Glafer voll, trinkt auf unfers Bruders Wohl.

Chor.

Maurer, schenft ic.

396.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 119.

Walle fanft durch Wolken, bie dich decken, hallenlos ins Beiligthum herab; fel'ge Wahrheit, beines Lichtes Schrecken fen des Aberglausbens Grab!

- 2. Sieh auf uns aus beis nen hellen Sphären, stärke deis ner Söhne Späherblick, hilf der Laster Frevelreich zerstören, bring die goldne Zeit zurück!
- 3. Deine Strahlen, die tein Rauch entstellet, wenn bein Feuer in die Bergen sließt, haben unfre Tempel aufgehellet; glucklich, wer ein Maurer ist!
- 4. Wahrheitsfreunde, achte Ordensglieder, forscht nach Wahrheit, bleibt der Wahrsbeit treu! "Alle Menschen, "fpricht fie, liebt als Brüder: "das ist wahre Maurerei."

# 397.

Mel. S. Bheims Auswahl 2c. Th. 1, S. 120.

Warum sind der Thränen unterm Mond so viel, nud

fo manches Sehnen, das nicht laut fepn will?

Cbor.

Richt boch, lieben Brüber, ift bas unfer Muth? schlagt ben Rummer nieber, es wird alles gut.

2. Aufgeschaut mit Freuben, himmelauf jum herrn! feiner Kinder Leiden sieht er gar nicht gern.

## Chor.

Er will gern erfreuen, und erfreut fo fehr: feine Sande fteuen Segen g'nug umher.

3. Rur ein fcwach Gemuthe trägt nicht jedes Glucf, ftogt die reine Gute felbft von fich jurucf.

# Chor.

Wie's nun ift auf Erben, also foll's nicht fenn; laßt uns beffer werden, gleich wird's beffer fenn.

4. Der ift bis zum Grabe wohlberathen hin, welchem Gott die Gabe bes Bertrauns verliehn;

### Chor.

Den macht das Getummel biefer Welt nicht beiß, der getrost jum himmel aufzuschauen weiß. 5. Sind wir noch vom Schlummer immer nicht ers wacht? Leben und fein Rums mer dau'rt nur eine Racht.

#### Cbor.

Diefe Nacht entfliehet, und ber Tag bricht an; eh' man fich's verfiehet, -bann ift's wohlgethan.

6. Wer nur biefem Tage ruhig harren will, kommt mit feiner Plage ganz gewiß ans Biel.

#### Chor.

Endlich ift's errungen, endlich find wir da! Droben wird gesungen ein Viktoria!

# 398•

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 90.

Was alte Weisen uns geslehrt, das lehrt der Maurer auch: er kennt der Dinge wahren Werth und nüßlichssten Gebrauch. Er meidet Geiz und Uebersluß, nicht Triebe der Natur, und folgt im würdigen Genuß dem klusgen Epikur.

2. Berschiedenheit ift sein Gebot; er ist vergnügt und still; ist bald Orest, bald Pastriot, bald gartlicher Myrtill.

Thm gilt, fein Berg belohnt gu febn, mehr als ber Fürs ftenftand, und furg, er ift, was Diogen einst fuchte, boch nicht fand.

## 399.

Mel. Die groß ift bes Alle macht'gen Gute.

Was ift der Mensch?—halb Ehier, halb Engel, klein, elend, durftig, — herrlich, groß! was ist sein Schickfal? — tausend Mängel, und tausend Güter sind sein Loos. Ihm blühen manche sanste Freuden, auch manche, die zu früh verdirbt; ihn foltern schauersvolle Leiden, er reift, wird alt, entnervt, und stirbt.

- 2. Ich feh' der Schöpfung große Kulle, erstaun' und sint' bewundernd hin feh', daß ich, in der schönsten Sulle, der Erde erstes Wesen bin. Schnell schaft die Phantasie mir Flügel, führt mich zu neuen Welten hin, und schnell bestett ein Erdenhügel mich, der ich Staub vom Stanbe bin. —
- 3. Unenblich viel unsglaublich wenig voll Schwachheit, und voll Schospfungefraft, ber Meere und

ber Lander König, ber Sklave jeber Leibenschaft. — So steigt ber Mensch zur stolzen Größe, und trott Natur, und Zeit und Glück; und finkt in Kesseln, barbt in Blöße, und fest sich unters Thier zurück.

- 4. Er predigt Weisheit, fingt die Tugend, und brängt sich, Weihrauch ihr zu ftreun; vergist sich selbst, verschweigt die Jugend, und schläft im Urm des Lasters ein träumt glücklich sich und bb' und wüste erwacht er schauert und bereut, kämpft männlich gegen alle Lüste, und fühlt sich voll Gebrechlichkeit.
- 5. Du Meisterstück aus Gottes Sanden, war' dies dein einzig Leben nur? follt' deiner Schöpfung Zweck hier enden? bliebst du ein Rathsel der Nastur? Nein Gott schuf dich für Ewigkeiten, für höh'res Glück, für hell'res Licht, gab Mängel und Bollfommenheisten zur Prüfung dir, zum Unterricht.
- 6. Das Straucheln in ben Jünglingsjahren foll einst dem Mann Erfahrung senn. Rur nach den größesten Gefahren kann Ruh und Glück uns

gang erfreun. Wenn wir mit fehnsuchtsvollen Blicken nach Bahrheit, Licht und Beischeit foahn, bann erft fühlt unser herz Entzücken, wenn wir fie ohne Tauschung fehn.

7. Dort, wo fich heere Sonnen brehen, foll ich bes Weltbau's herrlichkeit, foll ich bes Schöpfers Größe ser hen, umstrahlt mich Licht und Seligkeit; ber Nebel flieht, mein Blick wird heiter, ich schau, was unerforschlich schien. Mit Engelskraften eit' ich weiter — und Sons nen und Planeten fliehn.

# 400,

Mel, Nebt immer Bren und -Redlichfeit zc.

Weg alle Gorge, daß fie wicht den Frendenzirkel fibr', verscheucht vom frohlichen Geficht, auch in das herz nicht kehr!

- 2. Laft eure marme Wange glub'n von reiner Frohlichfeit; auf, laft nicht ungenutt entfliehn des Lebens goldne Zeit!
- 3. Die Freud' ift unfer, und allein umglangt ihr volles Licht, nie fehrt beim Men-

ichenfeind fie ein, fie liebt ben Schmarmer nicht;

- 4. Liebt nicht Pallaffe, und belohnt bie fille Sitte nur, wo fromme, gute Sitte wohnt beim Liebling ber Natur.
- 5. Doch eine Gorge laßt und nie vergeffen — gut zu fenn; denn alle Freude, ohne ffe, ift unacht, flüchtig, flein.

#### 401,

Mel, S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 91.

Weg, meg von hier, prosfane Jecher! bei Maurern herrscht die Mäßigkeit; es werde nie der Freudenbecher von trunknen Lippen hier entweiht!

- 2. Das freudenschaffende Getränke, gepflanzt von Baster Roah's Sand, das füße, himmlische Geschenke wird fets hier mardig angewandt.
- 3. Orum, Brider, preift ben Weinerfinder! ihn, der ber Maurer Ahnherr war: für uns, feine wurd's gen Kinder, pflanzt' er die Reben, das ift flar.
- 4. Die Sand ans Glas! wir trinfen beute, nach un-

ferm Branch, durch dreimal drei: Es lebe hoch der Stolz, die Freude der Menschheit und der Maurerei!

#### 402.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 92.

Weisheit hat ein altes Recht, Thoren zu belachen; benn zu groß ift ihr Gefchlecht zum Berftandigmachen.

### Chor.

Brüder! fie find elend g'nug; ihr Berdienst ift Selbstbetrug, und ihr Werth ift Titel.

2. Thorenfrende gleicht bem Traum, ben ber Tag verscheuchte: unfre jenem Meeresschaum, ber Entheren zeugte.

Chor.

Wir fehn in zufriedner Ruh einem Schwarm von Bunichen zu, der fein Glicf noch baute.

3. Laffet Schönen und Profan' unfer Werk verschmaben; die, die unfern Altar fahn, muffen weiter feben.

#### Chor.

Wer nach Reduerweihranch geigt, wen tilcht nachte Tu-

gend reigt, bleibt Profan im Orben.

4. Unfrer Jahre Worgensroth gluh' von jenen Freuden, benen fpat nie Reue brobt, bie die Weisheit kleiden!

#### Chor.

Dann umglänzt des Lebens Roft hoffnung auf ein ewig Beft mit den besten Brudern.

## 403.

Mel. S. Sammlung von Mels, dien, Nr. 120.

Welch Glud, ihr Brüber, wenn ein Freund die Unschuld trösset, die da weint; welch Glud, dem Armen beizusteshen! Rommt, Hand in Hand, und opfert hier! nach unsern Kräften wollen wir der Roth entgegen gehen.

- 2. Richt Prahlsucht ober stoller Muth erheischen, was der Maurer thnt. Die Scherfslein, die er willig streuet, sind, ohne daß ihn jemand nennt, und felbst der Dürftige ihn kennt, der Menschheit bloß geweihet.
- 3. O felig, wer als Maus rer giebt, nicht loszufenn, nein, weil er liebt, daß Opfer

nie dem Sochmuth schmeischeln! Bei und, ihr Braber, giebt bas herz; wir fuhlen sethft des Armen Schmerz, und helfen ohne Beucheln,

### 404.

Mel. S. Boheims Auswahl 26. Eh. 2. S. 52.

Welch reizendes Bergnügen bent uns die Schöpfung dar!' o trinft's mit starten 30-gen, gepries'ne Brüderschaar! Schaut der Natur Gebäude, ihr köstliches Geschmeide, Chor.

Und die azurne Flut aus ihrem Wunderblut.

2. Sie blist heran, die Sonne, am goldnen Morgenthor; vom Monde leuchtet Bonne im Silberglang hervor. Es flieft der Aether milde herab vom Sterngefilde,

#### Chor.

Und jum Archaus firebt, im Zirkel hin, was lebt.

3. Erftorbne Reime bidshen, vom lengesthau getrauft; wenn Sommertage gluben, wird Ceres Gunft geschenkt. D Menschen, hoch erhaben, mit größern Gottesgaben,

## Chor.

Bie herrlich muß, wie rein, bas Emppreum fenn!

4. Oft einsam sich entfers nen vom Birbel biefer Welt, kann Wurde fühlen lernen, die hoch den Busen schwellt; die unsern Geist entstammet zu dem, wovon er stammet,

#### Chor.

Wo er fich fromm ergießt, und ihn ein Seraph gruft.

## 405.

Mel. S. Sammlung von Melo, Dien, Rr. 121.

Wem ein herz voll ebler Triebe in dem warmen Busen schlägt, das aus reiner Wahrsheitsliebe nur nach ihr Verslangen trägt: der ist werth, die Bahn zu sinden, die zu ihrer Wohnung führt, wo des Zweifels Schatten schwinden, und Gewisheit triumphirt.

2. Schon ein Junken ihrer Soune ftrablet himmel in
die Bruft; gern perschmaht
man bei ber Wonne ihrer
Rlarheit niebre unt; hohen
Eifer zu entflammun, fentt es
fich zu uns herab, aus bem
Quell, baraus wir flammen,
aus dem Licht, bas uns umgab.

- 3. O, wie manbelt bann hienieben fich die Wett und all' iht Ruhm in ein Frohsenn ohne Frieden, in den Sis der Thorheit um: wo man die vorhandnen Dinge nur mit seinen Sinnen misst, niedrig sindet und geringe, was doch hoch und wärdig ist.
- 4. Rahrung, die dem Geift genüge, bleibt den Sinnen unbefannt; ihr Gebiet ift Wahn und Lüge, nicht der Wahrheit Vaterland. Drum entstamme dem Verlangen nach der Wahrheit heiligsthum: liebend wird sie bich empfangen, und ihr dienen sey bein Rushn!

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 122.

Wenn der ausgefassen Zescher den so oft eintweihten Bescher unschwackhaft zum Munsde reißt, kund nur trinker, um zu trinken, bis berauscht die Rniee sinken: fühlt der wohl der Reben Geist?

2. Doch wenn unfre Glafer blinken, maßig wir als Brüder trinken, Sand in

- Dand verknüpft wir flehn, und fo, unter Schloß und Ries geln, unfer Bundniß neu versflegeln, Brüder, trinkt fich's da nicht fcon?
- 3. Rüchternheit giebt weise Freuden; Brüder, drum laßt uns bescheiben uns als achte Maurer frenn! Benn der Schwelger sich bezechet, viebisch Uebermaß ihn schwachet, so ftarkt uns der edle Bein.
- 4. Feuriger fühlt man die Triebe der beschwornen Bruderliebe bei dem feierlichen Mahl. Orum laßt, Brüder, und dazwischen durch den froshen Wein erfrischen; trinket in gedritter Zahl.
- 5. Erinkt bes Ordens ABohlergehen! feine Saulen muffen stehen, bis der Ban der Erde finkt; auch die, so den hammer fuhren, und der Loge Uemter zieren, sollen leben! Bruder, trinkt!
- 6. Endlich laßt in frohen Reihen und dem Sochsten Welhen und dem Sochsten Beiligthum gebaut. Fallt vor feinem Lichtglanz nieder, bestet, daß er auf die Brüder ferner gnadig niederschaut.

1Mel. S. Bheims Auswahl 26. Th. 1. S. 138.

Wenn einft vom Stanbe losgertffen, ich, Erbe, bich gin
meinen Füßen gleich einem
Sterne schimmern feh; wenn
weiter,' als Gebanten bringen auf Spharen, die bein
Loblied fingen, ich glanzend,
großer Meister, geh:

- 2. Dann hor' ich in ber Schöpfung Sohen, ba, wo fich schon're Sonnen breben, ber Bahrheit holbe Melodie; erhöht dann über Grab und Zeiten, seh' ich in lichtbefa'ten Beiten Bollfommenheit und harmonie.
- 3. Dann werden dieser Erden Freuden, dann werden alle meine Leiden, mir dammernde Begriffe seyn; doch du, o leuchte meines Lebens! Stern unsers heils, Ziel unsfers Strebens! du wandelft dich in Sonnenschein.
- 4. Dann qualt mit genbeinben Gebanken, bie gleich bes Meeres Wogen wanken, kein Zweifler meine Ruhe mehr; kein Irrender, mit wundem

Bergen, entreift mir brilberliche Schmergen; benn Frend' und Licht hereicht um mich ber.

5. Dann wird die Wahrheit bem Geweih'ten, die nie ges loften Rathfel deuten, dann ift mein Geift von Feffeln fret; bis dahin, bier im Thal der Rlage, fen, Mutter! Freundinn meiner Tage! fen mir gefegnet, Maurerei.

408.

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 123.

Wenn euch fuße Freude minket, benkt an eure erste Pflicht! wenn der Wein im Glase blinket, so vergest der Armen nicht! Nur von Stroh find ihre Dacher, Speisen kiseln euren Saum; edler Wein füllt eure Becher, jene haben Wasfer kaum.

2. Euch beckt öfters Samme und Seibe, jene becken Lumpen nur; boch schuf, so wie euch, jur Freude sie der Vaterber Ratur. Drum, ihr Brüsder! habt Erbarmen, milbert bes Verlassnen Pein! last den Segen frommer Armen eurer Speisen Würze sepn.

435.31

.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 22.

Wenn ich einst das Ziel errungen habe, in den Lichtgefilden jener Welt: Deil der Ehrane dann an meinem Grabe, die auf hingestreute Rosen fällt.

- 2. Seil der Blume, die in fliller Trauer hier ein treuer, biedrer Bruder pflückt, mein gebenkt, und mit Erinnrungs-schauer senfzend an sein herz die Blume brückt.
- 3. Sehnsuchtsvoll mit hos her Ahnungswonne, ruhig, wie ber mondbeglänzte Sain, lächelnd, wie beim Rieders gang die Sonne, harr' ich göttliche Bollendung, bein!
- 4. Eil', veile, mich empor zu flügeln, wo fich unter mir die Welten drehn, wo im Lebensquell sich Palmen spies geln, wo die Brüder einst sich wiedersehn.
- 5. Stlavenketten find ber Erbe Leiben! ofters ach! zerreift fie nur ber Tod! Blumenkranzen gleichen ihre Freuben, die ein Westhauch zu
  entblattern broht.

6. (Schlafe fanft, du thens rer deiner Brüber! schlummre fanft, nichts störe deine Ruh! bald sehn wir dich, bester Bruder, wieder; bald sehn wir das volle Licht, wie du.)

410.

Mel. S. Samml. von Melodien, Mr. 124.

Wenn nach wohlbenutter Stille unfre Leidenschaften ruhn, wenn befestigt ift der Wille, nur nach Licht und Recht zu ihnn: o, dann kehrt in unfre Bruft Seelenruh und Götterluft.

- 2. Fern vom weltlichen Gestummel, das nur Thoren kann erfreun, sucht der Weise seinen himmel nirgends, als in sich allein; schaffet, wie er kann und soll, sein und andrer Wenschen Wohl.
- 3. Im Gewirre ber Geschäfte, in dem larmenden
  Gewühl, wie gefchwächt find
  ba bie Rrafte, wie gestumpst ist
  bas Gefühl! Brüder, wer bies
  nie empfand, ist mit sich poch
  unbekannt!
- 4. Rur die Einsamfeit ums schattet, fanft, wie Ruhlung, unfern Geift, wenn er, durs

fiend und ermattet, fich Geliebten felbft entreißt. Stille giebt ihm Sattigung, Selbftgefühl und neuen Schwung.

5. Thatig eilt er bann zu Freuden nüglicher Geselligfeit; fühlt bei Mindrung fremder Leiben gottliche Zufriedenheit. D wie glücklich, Brüder, ift, wer sein Leben so genießt!

#### 411.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 93.

Wenn fich im ungewählten Schwarme die Thoren an des Taumels Urme in schwelgensem Geräusch gerstreun: wird ba dem freudewilden Schen der Weisere die Rechte bieten? Ihr Brüder, nein! ihr Brüder, nein!

- 2. Doch, wenn ein Jungling guter Sitte, ber Freud' und Unschuld in der Mitte, ber Maurer freudig Sauflein fah: fühlt' er von heil'gen Sympathieen nicht gleich den vollen Bufen glühen? Ihr Brüder, ja! ihr Brüder, ja!
- 3. Wenn Sabsucht nach Gewinne eifert, und Reib ums Wohl bes andern geifert,

und Menfchen fich ums Gild entzwein: wird bas ben eblern Menfchen teigen, wie fie nach Flittergold zu geizen? Ihr Brüder, nein! ihr Brüder, nein!

- 4. Doch wenn die Welt ber Welt uns nugen, die Tugend unfers Stand's uns schützen, und Menschengluck uns forsbern fah: erweckte bas nicht Profelyten, entbrannt, die Recht' uns barzubieten? Ihr Brüder, ja! ihr Brüder, ja!
- 5. Bon feinen Brübern fich entfernen, und Gras und Wurzeln kanen lernen, und voller Stolz unthätig fenn; fich Buflenei'n zur Freiffatt wählen: bas follt uns Beiseheit anempfehlen? Ihr Brüsber, nein! ihr Brüber, nein!
- 5. Bu feinen Brüdern sich gefellen, und liebreich sie jufries ben stellen, als waren wir für sie nur ba; als ob ihr Bohlseyn unsers ware: nicht wahr, bas ift der Göttinn Lehre? Ihr Brüder, ja! ihr Brüder, ja! 7. So mag denn unter Menschenhausen der Schwärsmer mit der Leuchte laufen: wir haben hellen Sonnensschein, und sollten nuter

wäften Buchen die Menschen bei ben Thieren suchen? Ihr Brüder, nein! ihr Brüder, nein!

8. Beglick, wer so im Bruderfreise, wie wir, nach unfrer Nater Weise, beim Licht ber Loge Menschen sah! Ist drum nicht Wollust, sich erstähnen, dem menschlichen Ge-Tchlecht zu dienen? Ihr Brüder, ja! ihr Brüder, ja!

# 412.

Mel. S. Sammlung von Melodien, Nr. 125.

Wer bin ich? welcher lichten Quelle entquoll der Geift, der benkt und fühlt? Floß meines Lebens Stromeinst helle, den jett so mancher Stirm durchs wählt? Ward mit des Dasfenns erster Stunde auch diesfer Körper mir ertheilt, durch dessen Schuld so manche Wunsbe der Geiff sich schlägt, die langsam heilt?

2. Wie wirf' ich? welches find die Rrafte, durch die mein Geist denkt und erkennt? Ich theile zwar des Thier's Gesichäfte, bin aber doch vom Thier getrennt? Ich fühle

mich zu bestern Freuden, als die des Körpers sind, geschickt; und bulde gleichwohl härtres Leiben, als das die Hille nies berdrückt?

3. Ift das, was mich umsgiebt, verschieden von dem, wodurch es fichtbar ward? Berweilen unterm Staub hiespieden vielleicht noch Arafte höh'rer Art? — Sind diese Dinge mir gegeben zu mehr als sinnlichem Genuß? und sich so im Erdenleben auch höh'res Licht im Uebersluß?

4. Was ist der Tag, der die Geschäfte der Erde fördert und erhellt? durch welche unbestannte Kräfte umschattet dunkle Nacht die Welt? — Wer schließt vor meines Geisses Blicken das Buch der Elemente auf? — soll ich den Drang in mir ersticken, der höher dringt jum Quell binaus?

5. It Gott das unbekannte Befen, bem Menschenhande Tempel bau'n? ift unser Seift bazu erlesen, in feinem Lichte ihn zu schaun? Rann ich burch Borte ihn verehren, wenn ihnen keine That entsspricht? wird er Gelübb' und

Seufzer horen, bie Frevelthat und Sande bricht?

6. Bin ich aus seiner Sand gefallen? ist seine Gegenwart mir nah? er allenthalben und in Allen, wohin des Geistes Blick auch sah? — Wo find' ich ihn, den ich verloren? wie nah'ich ihm?—er ist nicht fern! — für Wahrheit und für Licht geboren, such' ich ihn, meinen Gott und herrn.

7. Hierher, ihr Brüder!—
eure Arafte, o! weiht sie treu
der Wissenschaft, treu dem
erhabenen Geschäfte, das
Licht und Anh' und Frieden
schafft!— Lernt euch, die Welt
und Gott erkennen, daßgründs
lich euer Wissen sen! — für
Wahrheit und für Tugend
brennen, dies, Brüder, lehrt
die Maurerei!—

413.

Mel. S. Böheims Auswahl 20. Th. 2. S. 123.

Wer Gott bei jedem Schritte fraget, ihm Dank fur Glud und Prufung faget, nichts wider fein Gewiffen thut: ber meint's mit feinem Schöpfer gut.

2. Wem Menschenlieb' im herzen brennet, wer jeden herzlich Bruder nennet, dem Fremdling gerne Dienste thut: der meints mit seinem Freum de aut.

3. Wer fich nicht nahrt von Schmeicheleien, Beleidiguns gen kann verzeihen, und nichts ans schnodem Bortheil thut: der meints mit seinem Freunde gut.

4. Wer fest ihn halt ben Schwnrder Trene, aus Furcht vor allzuspater Reue nicht alles, was er konnte, thut: der meint's mit seinem Weibe gut.

Chor.

5. Wer nicht auf Glud und Menschen bauet, nicht jedem, ber ihm lächelt, trauet, nichts ohne Ueberlegung thut: ber meint es mit sich felber gut.

414.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 126.

Wer ists, ber Weisheit recht verehret, — mit ungetheiltem Herzen liebt? — nur der, ber, was die Wahrheit lehret, an sich und andern thätig übt.

- 2. Erkannter Bahrheit nachzuleben, der Tanfchung niemals Beihrauch streun: dies ift das felige Bestreben. dem fich die ächten Maurer weibn.
- 3. Das Ziel, nach dem die Thoren streben, ist ihrer Tusgend Rlippe nicht; aus Rachsten, die sie fie hier umgeben, ersrettet fie der Wahrheit Licht!
- 4. Dies strahlet gleich ber Morgensonne auf ihre bunfle Erbenbahn, und fündigt, als ber Quell ber Wonne, ben Tag, bem keine Racht folgt, an.
- 5. Mag denn die Thorheit sich erfrechen, voll Eigensucht auf sie zu schmähn; die Wahrsheit wird die Unschuld rächen, und zu Triumphen sie ershöh'n.
- 6. Bei ihr ift achtes Del zu finden, das ihre Flamme ewig nahrt; bei ihr die Fackel anzugunden, die fichern Tritt und Ruh' gewährt.
- 7. Schon flammt es, gleich bem Morgensterne, auch uns in dunfler Mitternacht; und, Bruder, in der goldnen Ferne, da glangt ber Tag uns ohne Nacht!

8. Empor auf ruftigem Gefieder, schöpft aus dem Quell,
genießt das heil! kehrt froh
zu eurem Ursprung wieder,
und nehmt erwählt am Lichte
Theil.

415. Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eb. 2. S. 226.

Wer mit der Weisheit stets tm Bunde, der Tugend willig Weihrauch streut; der Freundschaft gern die Rechte bent: deß Lob erschall in unserm Munde! : | denn er verdient der Tugend Preis, der Freundschaft Lob in unserm Kreis. |:

- 2. Wir theilen mit ihm alle Freuden, die und die Tugend zugewandt; er schmecke mit und, hand in hand, der holden Freundschaft Seligkeiten; i denn er verdient der Tugend Preis, der Freundschaft lob in unserm Rreis. |:
- 3. Ihm fließe jest ber Saft ber Rebe; wir feuern, reger Freude voll, als Brüder, dreimal auf sein Wohl, und rufen, rufen laut: Er lebe! :| Er leb'! doch nicht bloß dieser Wein — das Herz ruft; er soll glücklich seyn!!:

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2, S. 231.

Wer feinen Brnber herzlich liebt, ihm feine Fehler gern bergiebt; wenn Mangel feinen Bruber bruckt, nach feinen Kraften ihn erquickt:

Chor.

Der ift, ber ift ein braver Mann; ihn rühme, wer nur rühmen fann: ber ift ein Mann nach unferm Sinn, wir geben für ihn alles bin!

2. Ber Gott und feinen Konig ehrt, nicht feines Lans bes Ruhe stort, mit Mannesssinn und Mannessfinn und Mannestraft dem Unsterbrückten Recht verschafft:

Chor.

Der ift, u. f. w.

3. Wer immer Tren und Glanben halt, nicht anders, als er ift, sich stellt, und ohne Falschheit, Erng und Lift, in Wort und Thaten redlich ift:

Chor.

Der ift, u. f. w.

4. Wer grades Wegs jum Biele geht, fich nicht nach jedem Binde dreht, nicht fausmet, wenn er handeln foll für fein und feines Nachsten Wohl:

Chor.

Der ift, u. s. w.

5. Wer feines lebens frof genießt, nie Recht und Pfliche babei vergift, und fich mie gleicher Innigkeit auch an bes Bruders Wohl erfreut:

Chor.

Der ift, u. f. w.

417.

Mel. S. Böheims Auswahl 26. Th. 1. S. 128.

Wer tief gerührt bei frems ben Leiden, Wohlthätigkeit im Busen nährt, der kennt des Lebens reinste Freuden, der ist des Maurernamens werth. Wo sich als Brüder Menschen lieben, du sließt des Kummers Thräne nicht; i und diese Tugend thätig üben, das ist des Maurers erste Psiicht. |:

2. Laft uns, burch heil'ges Band verbunden, der Menscheit uns zu Brüdern weihn; für innern Gram, für Herzenswunden foll unser Mitzleid Balfam seyn. Setheilt mit Dürftigen und Kranken, sey alles, was das Glück uns gab; : es liegt ein himmel im Sedanken: wir trocknen manche Thråne ab. [:

1775.77 409.

**V**...

Mel. S. Böbeine Ausmahl 2c. Th. 1. . 5. 22. . .

Wenn ich einst das Ziel errungen habe, in den Lichtgefilden jener Welt; Beil ber Shrane dann an meinem Grabe, die auf hingestreute Rofen ·fállt.

- 2. Seil der Blume, die in filler Trauer hier ein treuer, biedrer Bruber pfluct, mein gebenft, und mit Erinnrungs= schauer seufzend an fein Berg die Blume bruckt.
- 3. Sehnsuchtsvoll mit boher Ahnungswonne, ruhig, wie ber mondbeglangte Sain, låchelnd, wie beim Rieder= gang die Sonne, harr' ich gottliche Bollendung, bein!
- 4. Gil', o eile, mich empor ju flugeln, wo fich unter mir die Welten drehn, wo im Lebensquell fich Palmen fpie= geln, wo die Bruder einft fich wiedersehn.
- 5. Sflavenketten find ber Erbe Leiden! ofters ach! ger= reißt fie nur der Tod! Blu= mentrangen gleichen ihre Freus den, die ein Wefthauch ju entblåttern brobt.

6. (Schlafe fanft, du then= rer beiner Brüber! schlummre fanft, nichts ftore beine Rub! bald fehn wir dich, bester Bruder, wieder; bald febn wir das volle Licht, wie du.)

410.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 124.

Wenn nach wohlbenutter unfre Leidenschaften Stille ruhn, wenn befestigt ift ber Bille, nur nach Licht und Recht ju thun: o, bann fehrt in unfre Bruft Geelenruh und Gotterluft.

- 2. Gern vom weltlichen Ge= tummel, das nur Thoren fann erfreun, sucht der Weise feinen himmel nirgends, als in fich allein; fcaffet, wie er fann und foll, fein und andrer Menschen Wohl.
- 3. 3m Gewirre ber Ges schafte, in bem larmenben Gewühl, wie gefchwächt find ba bie Rrafte, wie geftumpft ift das Gefühl! Brüder, wer bies nie empfand, ift mit fich noch unbefannt!
- 4. Rur die Ginsamkeit um= fchattet, fanft, wie Rublung, unfern Geift, wenn er, bur-

fiend und ermattet, fich Geliebten felbst entreißt. Stille giebt ihm Sattigung, Selbstgefühl und neuen Schwung.

5. Thatig eilt er bann zu Freuden nüglicher Gefelligsteit; fühlt bei Mindrung fremder Leiden gottliche Aufriedenheit. D wie glucklich, Bruder, ift, wer fein Leben so genießt!

#### 411.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 93.

Wenn sich im ungewählten Schwarme die Thoren an des Taumels Arme in schwelgendem Geräusch zerstreun: wird da dem freudewilden Scpthen der Weisere die Rechte bieten? Ihr Brüder, nein! thr Brüder, nein!

- 2. Doch, wenn ein Jungling guter Sitte, ber Freud' und Unschuld in der Mitte, ber Maurer freudig Sauflein fah: fühlt' er von heil'gen Sympathieen nicht gleich den vollen Busen glühen? Ihr Brüder, ja! ihr Brüder, ja!
- 3. Wenn Sabsucht nach Gewinne eifert, und Reib ums Bohl bes andern geifert,

und Menfchen fich ums Ghid entzwein: wird das den eblern Menfchen reizen, wie fie nach Flittergold zu geizen? Ihr Brüder, nein! ihr Brüder, nein!

- 4. Doch wenn die Welt der Welt uns nüben, die Tugend unfere Stand's uns schüben, und Menschenglac uns försdern sab: erweckte das nicht Proselyten, entbrannt, die Recht' uns darzubieten? Ihr Brüder, ja! ihr Brüder, ja!
- 5. Bon feinen Brübern sich entfernen, und Gras und Wurzeln kauen lernen, und voller Stolz unthätig senn; sich Wüstenei'n zur Freistatt mahlen: bas sollt uns Weisheit anempfehlen? Ihr Brüber, nein! ihr Brüber, nein!
- 6. Zu feinen Brüdern fich gefellen, und liebreich fie zufries ben stellen, als wären wir für sie nur da; als ob ihr Wohlseyn unfers wäre: nicht wahr, bas ist der Göttinn Lehre? Ihr Brüder, ja! ihr Brüder, ja!
- 7. So mag benn unter Menschenhaufen ber Schwars mer mit der Leuchte laufen: wir haben hellen Sonnensschein, und sollten nuter

wäften Buchen bie Menschen bei ben Thieren fuchen? Ihr Brüber, nein! ihr Brüber, nein!

8. Beglick, wer so im Bruderfreise, wie wir, nach unfrer Bater Weise, beim Licht ber Loge Menschen sah! Ifts drum nicht Wolluft, sich erstühnen, dem menschlichen Ge-Tehlecht zu dienen? Ihr Brüder, ja!

## 412.

Mel. S. Sammlung von Melo-

Wer bin ich? welcher lichten Quelle entquoll der Geift, der benkt und fühlt? Floß meines Lebens Strom einst helle, den jett so mancher Sturm durchwühlt? Ward mit des Dafenns erster Stunde auch diefer Körper mir ertheilt, durch bessen Schuld so manche Wunde der Geist sich schlägt, die langsam heilt?

2. Bie wirf' ich? welches find die Rrafte, durch die mein Geist denkt und erkennt? Ich theile zwar des Thier's Gesichäfte, bin aber doch vom Thier getrennt? Ich fühle

mich zu bestern Freuden, als die des Körpers sind, geschickt; und dulbe gleichwohl härtres Leiden, als das die Sulle nies berdrückt?

- 3. Ift das, was mich ums giebt, verschieden von dem, wodurch es fichtbar ward? Berweilen unterm Staub hies wieden vielleicht noch Rrafte hoh'rer Art? Sind diese Dinge mir gegeben zu mehr als sinnlichem Genuß? und sich ich so im Erdenleben auch hoh'res Licht im Uebersluß?
- 4. Was ift der Tag, der die Geschäfte der Erde fördert und erhellt? durch welche unbestannte Kräfte umschattet bunkle Nacht die Welt? Wer schließt vor meines Geisfies Blicken das Buch der Elemente auf? soll ich den Drang in mir ersticken, der höher dringt zum Quell binsauf?
- 5. Ift Gott bas unbekannte Befen, bem Menschenhande Tempel bau'n? ift unfer Geift bazu erlesen, in feinem Lichte ihn zu schaun? Kann ich burch Worte ihn verehren, wenn ihnen keine That entspricht? wird er Gelübb' und

Seufzer hören, bie Frevelthat und Sunde bricht?

6. Bin ich aus feiner Sand gefallen? ift feine Gegenwart mir nah? er allenthalben und in Allen, wohin des Geistes Blick auch fah? — Wo find' ich ihn, den ich verloren? wie nah' ich ihm? — er ist nicht fern! — für Wahrheit und für Licht geboren, such' ich ihn, meinen Gott und herrn.

7. Hierher, ihr Brüder!—
enre Kräfte, o! weiht sie treu
ber Wissenschaft, treu bem
erhabenen Geschäfte, das
Licht und Ruh' und Frieden
schafft!— Lernt euch, die Welt
und Gott erkennen, daßgründs
lich euer Wissen sen! — für
Wahrheit und für Tugend
brennen, dies, Brüder, lehrt
die Maurerei!—

413.

Mel. S. Böheims Auswahl 20. Th. 2. S. 123.

Wer Gott bei jedem Schritte fraget, ihm Danf für Glüd und Prufung faget, nichts wider sein Gewissen thut: ber meint's mit seinem Schöpfer gut. 2. Wem Menschenlieb' im herzen brennet, wer jeden herzlich Bruder nennet, dem Fremdling gerne Dienste thut: der meints mit seinem Freuss de gut.

3. Wer fich nicht nahrt von Schmeicheleien, Beleidiguns gen kann verzeihen, und nichts ans schnodem Bortheil thut: der meints mit seinem Freunde gut.

4. Wer fest ihn halt den Schwurder Trene, aus Furcht vor allzuspäter Reue nicht alles, was er könnte, thut: der meint's mit seinem Weibe gut.

Chor.

5. Wer nicht auf Glud und Menschen bauet, nicht jedem, ber ihm lächelt, trauet, nichts ohne Ueberlegung thut: ber meint es mit sich selber gut.

414.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 126.

Wer ifts, ber Weisheit recht verehret, — mit ungetheiltem herzen liebt? — nur ber, ber, was die Wahrheit lehret, an sich und andern thätig übt.

- 2. Erfannter Bahrheit nachzuleben, der Tänfchung niemals Beihrauch streun: dies ift das felige Bestreben. dem fich die ächten Maurer weibn.
- 3. Das Ziel, nach dem die Thoren streben, ift ihrer Eusgend Rlippe nicht; ans Nachsten, die sie hier umgeben, ersvettet sie der Wahrheit Licht!
- 4. Dies ftrahlet gleich ber Morgensonne auf ihre buntle Erbenbahn, und fundigt, als der Quell ber Wonne, ben Tag, bem teine Racht folgt, an.
- 5. Mag benn die Thorheit sich erfrechen, voll Eigensucht auf sie zu schmähn; die Wahrsheit wird die Unschuld rächen, und zu Trümphen sie ersböh'n.
- 6. Bei ihr ift achtes Del zu finden, das ihre Flamme ewig nahrt; bei ihr die Fackel anzugunden, die sichern Tritt und Ruh' gewährt.
- 7. Schott flammt es, gleich bem Morgenflerne, auch uns in bunfler Mitternacht; und, Bruber, in ber goldnen Ferne, ba glangt ber Tag uns ohne Nacht!

8. Empor auf ruftigem Gefieder, schöpft aus dem Quell,
genießt das Beil! kehrt froh
zu eurem Ursprung wieder,
und nehmt erwählt am Lichte
Theil.

415.
Mel. S. Boheims Auswahl ze.
Eh. 2. S. 226.
Wer mit der Weisheit stets
im Bunde, der Eugend willig Weihrauch streut; der Freundschaft gern die Rechte
bent: deß kob erschall in unserm Munde! : | denn er verdient der Tugend Breis, der

Areis. |:
2. Wir theilen mit ihm alle Freuden, die und die Tugend zugewandt; er schmecke mit und, Hand in Hand, der holben Freundschaft Seligkeiten; | benn er verdient der Tugend Preis, der Freundschaft Lob in unserm Areis. |:

Rrenndschaft Lob in unserm

3. Ihm fließe jest der Saft der Rebe; wir feuern, reger Frende voll, als Brüder, dreis mal auf sein Wohl, und rufen, rufen laut: Er lebe! : | Er leb'! doch nicht bloß dieser Wein — das herz ruft; er soll glücklich seyn! |:

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2, S. 231.

Wer feinen Bruber herzlich liebt, ihm feine Fehler gern vergiebt; wenn Mangel feinen Bruber bruckt, nach feinen Araften ihn erquickt:

Chor.

Der ift, der ift ein braver Mann; ihn ruhme, wer nur ruhmen fann: der ift ein Mann nach unferm Sinn, wir geben fur ihn alles bin!

2. Wer Gott und feinen Konig ehrt, nicht feines lans des Ruhe stört, mit Manness sinn und Mannestraft dem Unsterbrückten Recht verschafft:

Chor.

Der ift, u. f. w.

3. Wer immer Tren und Glauben halt, nicht anders, als er ift, fich ftellt, und ohne Falschheit, Trug und Lift, in Wort und Thaten redlich ift:

Chor.

Der ift, u. f. w.

4. Wer grades Wege jum Biele geht, fich nicht nach jedem Binde dreht, nicht faumet, wenn er handeln foll für fein und feines Nächsten Bobl:

Chor.

Der ift, u. f. w.

5. Wer feines lebens frof genießt, nie Recht und Pfliche babei vergift, und fich mir gleicher Innigfeit auch an bes Bruders Wohl erfrent:

Chor.

Der ift, u. f. w.

417.

Mel. S. Böheims Auswahl 20, Th. 1. S. 128.

Wer tief gerührt bei fremben Leiden, Wohlthätigkeit im Busen nährt, der kennt des Lebens reinste Freuden, der ist des Maurernamens werth. Wo sich als Brüder Wenschen lieben, du fließt des Kummers Thräne nicht; : und diese Tugend thätig üben, das ist des Maurers erste Pflicht. |:

2. Last uns, burch heil'ges Band verbunden, der Menschheit uns zu Brüdern weihn;
für innern Gram, für Herzenswunden foll unser Mitleid Balfam seyn. Getheilt
mit Dürftigen und Kranken,
sey alles, was das Glück uns
gab; : es liegt ein himmel
im Gedanken: wir trocken
manche Thråne ab. [:

3. Beim frohen Mahl geweihter Brüder, wo man des
Lebens Freude schmeckt, sey
diese Pslicht durch sanste Lieder, in unster Seele neu geweckt. Ergreift das Glas voll
Saft der Reben, das nun der
Pslicht der Menschheit gilt;
| und hoch soll jeder Maurer
leben, der heut noch diese
Pslicht erfüllt! |:

418.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 94.

Wer unschuldsvoll des Lesbens Bahn mit Zuversicht will wandeln, muß fern von selbst geschaffnem Wahn als freier Maurer handeln; in seinem Glauben standhaft senn, mit Duldung für ihn streiten, sein Berz dem Guten völlig weihn, und andre dazu leiten. Das ist der Maurer hohe Kunst, sie freuet sich, Gott, deiner Gunst.

Chor.

Drum, eble Bruber, fingt frohe Lieber, fingt Dank und gob bem, ber die Geweihten nach muth'gem Streiten burch Weisheit und Schönheit jur Starke erhob.

2. Dem blinden Zufall bloß gestellt, ging ich auf dunklen Wegen, von keinem Strahl des Lichts erhellt; kein Freund kam mir entgegen. Raum tret' ich voller Zuversicht in unsern heil'gen Tempel, so strahlet mir ein göttlich Licht durch Lehren und Exempel; so slieht der Vorurtheile Dunst, so triumphirt in mir die Kunst.

Cbor.

Drum, edle Bruber ic.

3. Bie, wenn die Sonne sich dem Meer mit Majestat entschwinget, und dann, von Zeugungsfraften schwer, ihr Strahl durch alles dringet; so lehrt des Meisters Wissenschaft die treu befundnen Brüder, und stärft durch die ihm eigne Kraft des Ordens würd'ge Glieder; doch decke tausendsache Nacht die Weischeit, die ihr Werk vollbracht. Chor.

Drum, edle Bruder zc.

4. Richt ausgelaffner Thorsheit Scherz verekelt unfre Beste, der Tugend Reiz umsstrahlt das herz der maaßs gewohnten Gaste. Der Freusdenbecher ladet ein: ihn mars

big ju genießen, und fich bes Lebens ju erfreun, kann nur ein Maurer wiffen; benm unsfre königliche Runft beschüßet unsers Gottes Gunft.

Chor.

Drum, edle Bruder zc.

419.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eb. 2. S. 295.

Wieberum die stille Nacht an des Tempels Thoren, wieberum ein Tag vollbracht, Maurern unverloren.

Chor.

Brüber, o wie felig ift dies fer uns verftoffen! Brüber haben fich begrüßt, Maurers glud genoffen.

2. Brüber fanden einges weiht an des Tempels Stufe. Bruderbund und Menschlichs keit winkten jum Berufe;

Chor.

Fretheit, Sarmonie und Pflicht, und bes Ordens Lehren führten, mit vermehrtem Licht, und ju hohern Spharen.

3. Bon der Weisheit felbst geführt, in der Engend Gleis sen ftrebten wir, durch nichts verführt, nach dem Ziel der Beisen: Chor.

Sie ging auf der Dornensbahn, unbelauscht vom Neide, und zu schützen, stets voran, hinter ihr die Kreude.

4. Glud der Belt mar unsfer Biel, Lind'rung fremder Leiden, bruderliches Mitgefühl fouf uns fuße Freuden.

Cbor.

So floß er uns Maurern hin unter stillen Scherzen; Ewigs feit ift fein Gewinn, und die Ruh' im herzen.

5. Welcher Tag! wie schon vollbracht! wie auf Zephnr: Füßen eilt er in den Schooß der Nacht, rosig hinzustießen. Chor.

Brüder, auf! ins heiligsthum finkt die Nacht hernies der; dreifach diefem Tage Ruhm! dreifach Freudenslieder!

420.

Mel. S. Sammlung von Mele: dien, Nr. 127.

Wie fest sind sie, die starken Bande, die weder Gluck noch Noth zerbricht, in die den Maurer aller Lande sein Endzweck unauflöslich flicht. Sie trennen weder Land noch

[81]

wäften Buchen die Menschen bei ben Thieren suchen? Ihr Brüber, nein! ihr Brüber, nein!

8. Beglickt, wer so im Bruderfreise, wie wir, nach unfrer Bater Weise, beim Licht ber Loge Menschen sah! Ist drum nicht Wollust, sich erzühlnen, dem menschlichen Geschlecht zu dienen? Ihr Brüder, ja!

## 412,

::

Mel. S. Sammlung von Melo-

Wer bin ich? welcher lichten Quelle entquoll der Geift, der denkt und fühlt? Floß meines Lebens Stromeinst helle, den jest so mancher Sturm durch= wählt? Ward mit des Da= senns erster Stunde auch die= ser Körper mir ertheilt, durch dessen Schuld so manche Wun= de der Geiff sich schlägt, die Langsam heilt?

2. Wie wirf' ich? welches find die Rrafte, durch die mein Geist benkt und erkennt? Ich theile zwar bes Thier's Gesichäfte, bin aber doch vom Thier getrennt? Ich fühle

mich zu bessern Frenden, als die des Körpers sind, geschieft; und dulbe gleichwohl härtres Leiden, als das die Hülle nies derdrückt?

3. Ift das, was mich umsgiebt, verschieden von dem, wodurch es fichtbar ward? Berweilen unterm Staub hies wieden vielleicht noch Rrafte hoh'rer Urt? — Sind diese Dinge mir gegeben zu mehr als sinnlichem Genuß? und sind ich so im Erdenleben auch hoh'res Licht im Ueberfluß?

4. Was ift der Tag, der die Geschäfte der Erde fördert und erhellt? durch welche unbestannte Kräfte umschattet bunkle Nacht die Welt? — Wer schließt vor meines Geisfies Blicken das Buch der Elemente auf? — soll ich den Drang in mir ersticken, der höher dringt jum Quell binauf?

5. If Gott das unbekannte Befen, bem Menschenhande Tempel bau'n? ift unser Seift bazu erlefen, in seinem Lichte ihn zu schaun? Rann ich burch Worte ihn verebren, wenn ihnen keine That entspricht? wird er Gelübb' und

Seufzer hören, bie Frevelthat und Sande bricht?

6. Bin ich aus seiner Sand gefallen? ist seine Gegenwart mir nah? er allenthalben und in Allen, wohin des Geistes Blick auch sah? — Wo find' ich ihn, den ich verloren? wie nah'ich ihm? — er ist nicht fern! — für Wahrheit und für Licht geboren, such' ich ihn, meinen Gott und herrn.

7. Hierher, ihr Brüder!—
eure Kräfte, o! weiht sie treu
der Wissenschaft, treu dem
erhabenen Geschäfte, das
Licht und Ruh' und Frieden
schafft!— Lernt euch, die Welt
und Gott erfennen, daß gründs
lich euer Wissen sen! — für
Wahrheit und für Tugend
brennen, dies, Brüder, lehrt
die Maurerei!—

413.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 123.

Wer Gott bei jedem Schritte fraget, ihm Dank für Glück und Prüfung faget, nichts wider fein Gewissen thut: ber meint's mit seinem Schöpfer gut. 2. Wem Menschenlieb' im - herzen brennet, wer jeden herzlich Bruder nennet, dem Fremdling gerne Dienste thut: der meints mit seinem Freuns de gut.

3. Wer fich nicht nahrt von Schmeicheleien, Beleidiguns gen kann verzeihen, und nichts ans schnodem Vortheil thut: ber meints mit seinem Freunde aut.

4. Wer fest ihn halt ben Schwnrder Trene, aus Furcht vor allzuspater Reue nicht alles, was er konnte, thut: ber meint's mit seinem Beibe gut.

Chor.

5. Wer nicht auf Glud und Menschen bauet, nicht jedem, ber ihm lächelt, trauet, nichts ohne Ueberlegung thut: ber meint es mit sich selber gut.

414.

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 126.

Wer ists, ber Weisheit recht verehret, — mit ungetheiltem Herzen liebt? — nur der, der, was die Wahrheit lehret, an sich und andern thätig übt.

- 2. Erkannter Bahrheit nachzuleben, ber Tanfchung niemals Bethrauch streun: dies ift das felige Bestreben. dem fich die achten Maurer weihn.
- 3. Das Ziel, nach bem bie Thoren streben, ift ihrer Tusgend Rlippe nicht; aus Rachten, die sie fie hier umgeben, ersrettet sie ber Wahrheit Licht!
- 4. Dies firahlet gleich ber Morgensonne auf ihre dunkle Erbenbahn, und fündigt, als ber Quell ber Wonne, den Tag, dem keine Nacht folgt, an.
- 5. Mag denn die Thorheit sich erfrechen, voll Eigensucht auf sie zu schmähn; die Wahrsheit wird die Unschuld rächen, und zu Triumphen sie ershöh'n.
- 6. Bei ihr ift achtes Del zu finden, das ihre Flamme ewig nahrt; bei ihr die Fackel anzugunden, die sichern Tritt und Ruh' gewährt.
- 7. Schon flammt es, gleich bem Morgensterne, auch uns in bunfler Mitternacht; und, Brüber, in ber goldnen Ferne, ba glangt ber Tag uns ohne Racht!

8. Empor auf ruftigem Gesfieder, schöpft aus dem Quell, genießt das Heil! tehrt froh zu eurem Ursprung wieder, und nehmt erwählt am Lichte Theil.

415. Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Lh. 2. S. 226.

Wer mit der Weisheit stets tm Bunde, der Engend wils lig Weihrauch streut; der Freundschaft gern die Rechte bent: deß Lob erschall in umserm Munde! : | denn er verdient der Tugend Preis, der Freundschaft Lob in unserm Kreis. |:

- 2. Wir theilen mit ihm alle Frenden, die und die Tugend zugewandt; er schmecke mit und, hand in hand, der hole ben Freundschaft Seligkeiten; i benn er verdient der Tugend Preis, der Freundschaft Lob in unserm Rreis. |:
- 3. Ihm fließe jest der Saft der Rebe; wir feuern, reger Frende voll, als Brüder, dreimal auf sein Wohl, und rufen, rufen laut: Er lebe! : Er leb'! doch nicht bloß dieser Wein das herz ruft; er soll glücklich seyn! !:

Mel. S. Bobeims Auswahl 2c. Eb. 2. S. 231.

Wer feinen Bruder herzlich liebt, ihm feine Fehler gern vergiebt; wenn Mangel feinen Bruder brudet, nach feinen Kraften ihn erquicft:

Chor.

Der ift, der ift ein braver Mann; ihn ruhme, wer nur ruhmen kann: der ift ein Mann nach unferm Sinn, wir geben für ihn alles hin!

2. Ber Gott und feinen Konig ehrt, nicht feines lans bes Ruhe ftort, mit Mannessfinn und Mannesfraft dem Unsterbruckten Recht verschafft:

Chor.

Der ift, u. f. w.

3. Wer immer Tren und Glauben halt, nicht anders, als er ift, sich stellt, und ohne Falschheit, Trug und Lift, in Wort und Thaten redlich ift:

Chor.

Der ift, n. f. w.

4. Wer grades Wegs jum Biele geht, fich nicht nach jedem Binde dreht, nicht faumet, wenn er handeln foll für fein und feines Nächsten Wohl:

Chor.

Der ift, u. f. w.

5. Wer feines lebens froh genießt, nie Recht und Pfliche babei vergift, und fich mit gleicher Innigfeit auch an des Bruders Wohl erfreut:

Chor.

Der ift, n. f. w.

417.

Mel. S. Böheims Auswahl 26. Th. 1. S. 128.

Wer tief gerührt bei frems ben Leiden, Wohlthätigkeit im Busen nährt, der kennt des Lebens reinste Freuden, der ist des Maurernamens werth. Wo sich als Brüder Menschen lieben, du sließt des Kummers Thräne nicht; c| und diese Tugend thätig üben, das ist des Maurers erste Psiicht. |:

2. Laft uns, durch heil'ges Band verbunden, der Menfchsheit uns zu Brüdern weihn; für innern Gram, für Herzenswunden foll unfer Mitsleid Balfam fenn. Getheilt mit Dürftigen und Kranken, sen alles, was das Glück uns gab; : es liegt ein himmel im Gedanken: wir trocken manche Thrane ab. |:

3. Beim frohen Mahl geweihter Bruder, wo man des Lebens Freude schmeckt, sey diese Pslicht durch fanste Lieder, in unster Seele neu geweckt. Ergreift das Glas voll Saft der Reben, das nun der Pslicht der Menschheit gilt; a und hoch soll jeder Maurer leben, der heut noch diese Pflicht erfüllt! |:

#### 418.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 94.

Wer unschuldsvoll des Lesbens Bahn mit Zuversicht will wandeln; muß fern von selbst geschaffnem Wahn als freier Maurer handeln; in seinem Glauben standhaft senn, mit Duldung für ihn streiten, sein Berz dem Guten völlig weihn, und andre dazu leiten. Das ist der Maurer hohe Kunst, sie freuet sich, Gott, deiner Gunst.

# Chor.

Drum, edle Brüder, fingt frohe Lieber, fingt Danf und Lob dem, der die Geweihten nach muth'gem Streiten durch Beisheit und Schönheit jur Starfe erhob.

2. Dem blinden Infall bloß gestellt, ging ich auf dunklen Wegen, von keinem Strahl des Lichts erhellt; kein Freund kam mir entgegen. Raum tret' ich voller Zuversicht in unsern heil'gen Tempel, so strahlet mir ein göttlich Licht durch Lehren und Exempel; so slieht der Borurtheile Dunst, so triumphirt in mir die Kunst.

#### Cbor.

Drum, eble Bruber ac.

3. Wie, wenn die Sonne fich dem Meer mit Majestät entschwinget, und dann, von Zeugungskräften schwer, ihr Strahl durch alles dringet; so lehrt des Meisters Wissensschaft die treu befundnen Brüder, und stärft durch die ihm eigne Kraft des Ordens würd'ge Glieder; doch decke tausenbfache Nacht die Weissheit, die ihr Werk vollbracht. Chor.

# Drum, eble Bruder ac.

4. Nicht ausgelaffner Thorheit Scherz verefelt unfre Feste, ber Tugend Reiz umstrahlt bas Berz der maaßgewohnten Gaste. Der Freubenbecher labet ein: ihn wurbig zu genießen, und fich des Lebens zu erfreun, kann nur ein Maurer wiffen; benn unsfre königliche Runft beschüßet unsers Gottes Gunft.

Chor.

Drum, edle Bruder ac.

419.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 295.

Wieberum die stille Nacht an des Tempels Thoren, wieberum ein Tag vollbracht, Maurern unverloren.

Chor.

Brüber, o wie felig ift diesfer und verfloffen! Brüber haben fich begrüßt, Maurers gluck genoffen.

2. Brüder fanden einges weiht an des Tempels Stufe. Bruderbund und Menschlichs keit winkten zum Beruse;

Chor.

Fretheit, Sarmonie und Pflicht, und bes Ordens Lehren führten, mit vermehrtem Licht, uns zu hohern Spharen.

3. Bon der Weisheit felbst geführt, in der Engend Gleisfen strebten wir, durch nichts verführt, nach dem Ziel der Beifen;

Chor.

Sie ging auf der Dornenbahn, unbelauscht vom Neide, und zu schügen, stets voran, hinter ihr die Freude.

4. Glud der Welt mar uns fer Ziel, Lind'rung fremder Leiden, bruderliches Mitgefühl fcuf uns fuße Freuden.

Chor.

So floß er uns Maurern hin unter stillen Scherzen; Ewigfeit ift sein Gewinn, und bie Ruh' im herzen.

5. Welcher Tag! wie schön vollbracht! wie auf Zephnr-Küßen eilt er in den Schooß der Nacht, rosig hinzustießen. Chor.

Brüber, auf! ins Beiligsthum finkt die Nacht hernies ber; dreifach diesem Tage Ruhm! dreifach Freudens lieder!

420.

Mel. S. Sammlung von Melee bien, Nr. 127.

Wie fest sind sie, die starken Bande, die weder Gluck noch Roth zerbricht, in die den Maurer aller Lande sein Endzweck unauflöslich flicht. Sie trennen weder Land noch

[81]

Meere, in allen Sprachen fennt man fich; durch fie umarmen in dem heere fich Feind' mit Feinden bruderlich.

- 2. Wie warm und füß ist die Empfindung, die, ungesehn der ganzen Welt, in unzertrennlicher Verbindung die Edelsten der Erde halt! In allen herzen Menschenliebe für jeden, den Gott mit uns schuf, in Bruderherzen Brudertriebe, zum warmsten Mitleid stark ihr Rus.
- 3. Send, holde Schwestern, und gegrüßet! Entzückung zeigt und euer Reihn; wenn Wein in unste Becher stießet, so soll er euch auch heilig senn. heil euch, ihr Schwestern! trinkt und wieder zu: über Berg und über Thal bringt und das Echo eure Lieder; heil euch in der und heil'gen Zahl!

#### 421.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 104.

Wie gludlich lebt, wer Ruh und Frieden im lasterfreien Busen nahrt, und das, was ihm sein Loos beschieden, durch blinde Wünsche nicht entehrt. Ihn tauscht nicht Schein ber falschen Ehre, des Prunkes Außenseite nicht. : Die Weisheit zeigt ihm hohe Lehre, und Bruderliebe seine Pflicht. |:

- 2. Ein still Verdienst ist gnug zur Zierde, das ihm mit innerm Beifall lohnt, und bei der brennenden Begierde nach Aller Glück mit Freud' belohnt. Rein Unglück kann sein Herz erschüttern; er, ber die Bahn der Tugend wallt: : | er sieht als held in Ungewittern, in immer blühender Gestalt.
- 3. Er wuchert nicht mit Gold und Schähen, die ihm Geburt und Amt verliehn; er folgt ben fanftesten Gefehen: sie in des Dürft'gen Schooß zu ziehn. Wie rein, wie heiter, meine Brüder! strahlt uns der Weisheit schöner Blick! : Bringt, bringt, die goldnen Zeiten wieder, und baut durch sie des Menschen Glück. ]:

#### 422.

Mel. S. Sammlung von Melse Dien, Nr. 128.

Wie heißt die Schone, bie man balb als eine rumlige

Matrone, balb ichon befranzt mit Rofen malt, und balb mit einer Dornenkrone? Sie felbst bleibt immer jung und schon, wird nie dem Zahn der Zeit zur Beute; so schon sie Abam hat gesehn, so schot erscheint sie und noch heute.

- 2. Ihr ganzer Reiz ift bloß Matur, nie barf die Runft fich beigefellen; die feinste Schminke wurde nur, statt zu verschönern, sie entsiellen. Wett ist der Anzug, den sie trägt, doch ohne Pracht und ohne Schimmer, und ihren schimmer bufen beckt ein Strauß beschieder Beilchen immer.
- 3. Troß ihrer Tugend zeigt fie nie aufrichtig Liebenden sich blode; Troß ihrer Alugbeit findet sie auch keinen ihrer Breier sprode; sie will von jedermann geliebt, von jedermann gesuchet werden, und jedem, der sich ihr ergiebt, ist sie ein himmelreich auf Erden.
- 4. Sie ift nicht unftat, und vergift bef, ber fie liebt, gu . feiner Stunde; fie führt ihn bis ans Grab, und füßt ben letten Seufzer ihm vom Munde. Sie ift nicht eitel,

fpricht nicht viel, läßt nur im Stillen sich umarmen; und wer zur Schau sie führen will, dem windet sie sich aus den Armen.

- 5. Auch hegt sie keinen Stolz, und frei't nicht nach Geburt und Ehrentitel: sie liebt den Mann im Purpurskleid' nicht mehr, als den im Bauerkittel. Kein Eigenssinn lenkt ihre Wahl, sie liebt den Christen, wie den heiben, und wird den Menschen übersall von seinem Rleide untersscheiden.
- 6. Sie macht stets froh, und nie betrübt, drum zählt sie auch ein Deer von Freunsten: sie wird in Ost und West geliebt, geliebt sogar von ihren Feinden. Wer dieses Mädchen je gefannt, o der wird auch die Tugend kennen: dem Maurer ist sie wohl bestannt, sie läßt von ihm sich Schwester nennen.

# 423.

Mel. S. Sammlung von Meles dien, Nr. 129.

Wie Pfluger mit Gaen und Jaten auf barftigen, fandigen Beeten mit Muhe fich Nahrung erziehn, so machen wir urbar und pstegen ben ins neren Menschen, und Segen entsproßt ihm durch unser Bemuhn.

2. Im Strahle der Beisbeit gedeihen die lieblichsten Früchte, und streuen Geruch auf die Wenschen umher: und was wir erzielen, das schenken wir ihnen mit Freuden, und denken: genießt es, wir bauen noch mehr.

#### 424.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 130.

Wie schön ist es, der Menscheheit Pflichten üben, dem Rächsten willig beizustehn, aufrichtig alle Menschen liesben, und andre durch sich glucklich sehn. Ein gutes Werkwirft jederzeit die süßeste Zusfriedenheit.

- 2. Horcht! jeber Mensch, ein jeber Kranker, Müder, ein jeber, ber verlassen weint, ruft euren Schuß o helft, ihr Brüder! und dient nicht bloß dem Busenfreund! Ein gutes Werk u. s. w.
- 3. O last uns gang bem Bohl bes Rächsten leben!

von Gatern, die und Gottgeschenkt, den armen Brüdern reichlich geben, ist größre Wollust, als man denkt. Ein gutes Werk u. s. w.

- 4. Last uns nicht ftolz die guten Werfezeigen, nicht prahlen mit vollbrachter Pflicht! die Welt mag ihren Ruhm verschweigen, der Engel Chor verschweigt ihn nicht. Ein gutes Werf u. s. w.
- 5. Send ihr nicht alle Rinber eines Blutes? habt ihr nicht Einen Bater nur? Drum, Sterbliche, drum thut auch Gutes! dies ist die Stimme ber Natur. Ein gutes Werf u. s. w.

# 425.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 131.

Wie schon ist es im ausers wählten Bunde sich seines Erbenlebens freun; wie schon ist es, der Freundschaft jede Stunde, der Menschheit seine Lage weihn. |: Da lohnet mit Zufriedenheit der Ruckblick in Vergangenheit. |:

2. Soch schlägt bas Berg im tranten Bruderfreife beim festlich froben Bunbesmabl,

wurzt eble Gleichheit frohlich uns die Speife, und fullt die Eintracht den Pokal; : | bann lohnt uns u. f. w. |:

- 3. Schlagt Sand in Sand, ihr Bruber! in ber Runde; befeelt vom Geift ber Einigsfeit, sen unsers Bundes erfte Morgenstunde ber Freundsschaft neuem Schwur geweiht. : | Einft lohnt uns u. f. w. |:
- 4. herbei ju uns, wer gerne feine Stunden der Freude und der Weisheit schenkt, der muthvoll sich dem Borurtheil entwunden, und menschlich, schon und edel denkt, : | Ihm lohnt einst u. f. w. |:
- 5. Hinweg von und, wen niedre Rnechtschaft bindet, wen feiler Sklavensinn entsehrt! hinweg, wer Lust am Druck der Menschheit findet, er ist nicht unsers Bundes werth! : | Ihm lohnt nicht u. f. w. |:
- 6. Derbei ju und, wen das Gefühl der Liebe ju Mensichen zieht, an Menschen schließt, wer durch des Wohlsthuns angeerbte Triebe schon ein geborner Maurer ist. : | Ihm lohnt einst u. f. w. |:

7. Wenn einst am Abend unser Tagwerf endet, des Lebens bunter Vorhang sinkt, wenn treulich unser Pilgerlauf vollendet, und uns ein neuer Morgen winkt; ; | dann lohnt uns u. s. w. |:

## 426.

Mel. S, Böheims Auswahl ze, Th. 2. S. 87.

Wie schon, o Bruder, ift die Frucht, die uns zur Arbeit weckt! : wie wohl dem Fleiße, der sie sucht, wenn er sie find't und schmeckt! |:

- 2. Schon ift der Altar ausgeschmuckt, er ift der Soheit Bild; : Seweihte sehn, was fle beglückt, und sehn das Licht enthüllt. [:
  - 3. Schon ift ber Teppich, jedem Jug ift Wahrheit eins gewebt, : | die fich mit ihrem Ablerflug hoch abers Sinns bild hebt. |:
  - 4. Schon ist die Arbeit, von der Sand des Meisters ausgeführt, I den Aleinod, Farbe und Gewand mit mahster Burde ziert. |:
  - 5. Schon muß bes Maus rerd Seele fenn, und biebers gut fein Berg; : | und feine

Freuden alle rein, fern bon der Reue Schmerz. |:

- 6. Sein Leben fen nie thastenleer! Die Schöpfung lacht um ihn, |: ihm bringen Erd' und himmels heer, wenn er fie nugt, Gewinn. |:
- 7. Wie herrlich diese Welt uns lacht, wer weise fie genießt; : an Engeln fehle's ihr, nicht an Pracht, daß sie kein himmel ist. |:

# 427.

Mel. S. Böheims Answahl 2c. Th. 2. S. 120.

Wie felig lebt, wer Ruh'
und Frieden im lasterfreien
Busen nahrt, und das, was
ihm sein Gluck beschieden,
durch eitle Wünsche nicht zers
stort; dem jeder Tag, den
er erlebet, in weiser Beiters
feit versließt, der thöricht
nie nach morgen strebet, nur
weißlich heute froh genießt.

2. Ihn wird nicht Neid, nicht Mißgunst qualen, wenn sich die stolzen Thoren blahn; er last gelassen kleinen Seeslen die Einfalt seiner Sitten schmahn; ihn blendet nicht der Slanz der Ehre, er raubt ihm

feine Ruhe nicht; Zufriedens beit ift feine Lehre, und Brusberliebe feine Pflicht.

- 3. Er wuchert nicht mit Macht und Schägen, die ihm Geburt und Amt verliehn, er folgt den fanfresten Gessehen, sie in des Dürft'gen Schooß zu ziehn; als Patriot trägt er die Bürde, ruft ihn die Pflicht fürs Vaterland! boch friecht er nie um eine Würde, prahlt nicht durch glänzendes Gewand.
- 4. Rein Unglad fann fein Berg erschüttern, bas auf ber Bahn ber Tugend wallt: er steht als held in Ungewittern, in immer glanzender Gestalt. Wie rein, wie heiter, meine Brüder, strahlt uns der Weissheit holder Blid! o bringt die goldnen Zeiten wieder, und baut durch sie der Menschheit Glad!

## 428.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 95.

Wie füß, o Freundschaft, schmeckest du dem, der dich würdig fühlt; mit dir empfins det er die Ruh, in Tugend eingehüllt.

- 2. Du bift ber Maurerei Gefet; fie flieht ber heuchler feines Net, und liebt ber Freiheit Scherz.
- 3. Ein wahrer Freund, welch schones Pfand! welch eine Seltenheit! im Fallen reicht er mir die Sand, und milbert alles Leib.
- 4. Wie eifrig bilbet er mein Wohl! wie zärtlich warnt er mich! Er lehrt mich benken, wie man foll, und bas ist väterlich.
- 5. Folgt, Brüber, folgt dem fanften Sang, ber Freunds fchaft werth zu fenn; und fucht mit ihrem Lobgefang ben Tempel einzuweihn.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 96.

Wie vor Aurorens Purpurslicht die dunkeln Schatten weichen: so kann der Wahrsheit Angesicht die feigen Zweifsler scheuchen. Was macht und von der Tyrannei der macht'gen Vorurtheile frei? die Maurerei.

2. O feht's, wie uns den Weltenbau die flugen Alten

schilbern! sie sammelten der Weisheit Thau, und bargen ihn mit Bildern. Sie fanden Bunderfraft in Drei: Wer lehrt, was dies Geheimnis sep? die Maurerei.

3. Soch preisen wir bie goldne Zeit, als einst Saturn regierte, und Menschen zur Glückseligkeit mit Friedensshänden führte. Was schaffet der geweihten Treu zerstörte Monumente neu? die Mausrerei.

## 430.

Mel. S. Sammlung von Meledien, Nr. 132.

Der Meister und die Beamten.

Willfommen, Bruder! in dem Rreis, den heut dein Gruß erfreuet, willfommen du, der unfern Fleiß durch feinen Ernst verneuet. Willstommen, Bruder, stimmt mit ein, hier unserm Derzen, unsferm Wein.

Alle Bruder.

Du muffest gludlich fenn! Der besuchende Bruder.

2. Das fühl' ich, Brüber, baß ich's bin, ber Loge Seil und Segen! Froh greif' ich zu bem Glase hin, mein herz wallt euch entgegen; Beil, Glud der hohen Maurerei! Stimmt, Brüder! meinem Wunsche bei.

Alle Bruder. Beil. Gluck ber Maurerei!

#### . 431.

Mel. Befrangt mit Laub den lieben vollen Becher 2c.

Willfommen, Edler, nun in unfrer Mitte, in unfers Bunbes Reihn! willfommen nun, Geweihter unfrer Sitte, ber Freundschaft dich zu freun!

- 2. Saft feierlich bich nunmit uns verbunden an ihrem Altar hier; gefegnet fen die heiligste der Stunden, gefegnet fen fie dir!
- 3. Rimm bin ben Schwur von unfrer Brudertreue, die feine Zeit zerftort; benn ewig bleibet uns bein geft ber Beihe erinnerlich und werth.
- 4. O reiche uns, jum Pfande beiner Liebe, bie brus berliche Sand; bein Berg fen rein, und jeber beiner Triebe getreu bem Baterland.
- 5. Dann mögen Thoren immer uns verachten, der Weise thut es nicht; uns, die

wir nur nach Licht und Wahrs heit trachten, ist Mitleid für se Pflicht.

6. So schließt denn nun, um ihn, die Bundesfette, der fich mit uns verband; auf, Brüder, auf! ihn segnet um die Wette, und weiht ihm herz und hand.

### 432.

Mel. S. Sammlung von Melse dien, Nr. 133.

Willfommen, liebes neues Jahr! o bring' und neues Glud, mach' jebe frohe hoffs mung mahr, und heiter jeben Blick!

- 2. Laß jeden stillen Bunfch gedeihn, der unterm Monde lauscht, und jeden, der von Groß und Rlein dir laut ents gegen rauscht!
- 3. Gieb, baß ber Sorgen schwarzes Deer von unfrer Stirne flieh', und rings um unfre Scheitel her ein neuer Ephen bluh'!
- 4. Erhalt' ber Wahrheit Dochgefühl in unfrer Bruft bewährt, und fchuge bis ans lette Ziel ber Freiheit goldenen Beerd!

- 5. Die Unschuld lächle übersall in himmlischer Gestalt, die Bosheit stürze, und ihr Fall zermalme die Gewalt!
- 6. Die Freundschaft gehe an der Sand der Treue nur einsher, fie herrsche nie im leeren Tand, im Bergen desto mehr!
- 7. Es schäme fich die heuschelei, und tausche langer nicht mit unentbectter Gleißs nerei ben Mann, der Bahrs heit spricht!
- 8. Dem Lande, bas uns gludlich macht, gieb Segen und Gebeihn! bem, ber für unfre Rechte wacht, laß feines Ruhms fich freun!
- 9. O, trocfne, wo bie Menschheit klagt, ben naffen Kummerblick, und ftog', wer ihn zu kranken wagt, mit Ausgewalt zurück!
- 10. Sauch' über unfers Bundes Reihn warm, wie die Sympathie, der Freundschaft feligstes Gedeihn, den Geift der Sarmonie.
- 11. Laß fern von uns, ihr Schlangenhaupt die Zwiestracht schüttelnd stehn, und knirschend, ihrer Macht besraubt, auf unfre Eintracht sehn!

12. Dann fegnet, liebes, neues Jahr, dich fpat der Entel noch; dann schlägt dir unterm Silberhaar einst unser Berg noch hoch.

### 433.

Mel. S. Zweite Samml. von Melodien , Nr. 97.

Willfommen, schone Maurerinnen! willfommen in dem
Heiligthum! bis zu des Lempels höchsten Zinnen dring'
unser Lied zu eurem Ruhm;
in altem, festlichen Geschmeide
erscheinen wir vor eurem
Blief, und ihr perherrlicht
unser Freude, und ihr vers
schönert unser Glücf.

## Chor.

Ja, ihr verherrlicht unfre Freude; ja, ihr verschönert unfer Glud.

2. Bertrauet sonder Reu'
und Schrecken euch unster
sichern Führung an, und
wist, hier sollt ihr nichts ents
becken, was euer herz bes
leid'gen kann; in unster frieds
lichen Gemeinde fühlt jeder
sich von Lastern frei, ist jeder
Freund von seinem Freunde,
und jeder seiner Schönen
treu.

Chor.

Ift jeder Freund von feis nem Freunde, und jeder feis ner Schonen treu.

3. Willfommen, schone Maurerinnen! willfommen in bem heiligthum! schon tont, bis zu den hochsten Zinnen, der Brider Lied zu eurem Ruhm; wir laden ench zu unserm Feste, wir feiern eure Gegenwart, und grußen solche liebe Gaste nach alter, freier Maurer Art.

Chor.

Wir grußen folche liebe Safte nach alter, freier Mawrer Urt.

434.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 98.

Willfommen Tag, die Mensfchen zu beglücken! du follst und heilig, dreimal heilig sepn; gebt Aranze her, um den Altar zu schmücken, und Blumen, sie im Tempel hinszustreu'n.

Einer.

Bruber, fingt im hochges fang unferm großen Meister Dank. Singt bem Quell bes Lichts! aus bes Chaos Nacht

erschuf, himmelslicht fein Allmachtsruf, eine Welt aus Nichts.

Chor.

Wir fingen ihm im Lobges fang; bir, Meister, tonet uns fer Dank, bir, ew'ger Quell bes Lichts.

2. Wischt Thranen ab, die von den Wangen fließen! noch, Brüder, schütt uns unerfannte Macht; sie becket unfern Pfad mit Finsternissen, und hült des Maurers Wert in heil'ge Nacht.

Einer.

Bruder, fingt ic.

Chor.

Wir fingen ic.

3. Ihr Briber, auf! zu wirfen größre Thaten, rief euer Meister euch aus Nichts hervor. Send werth des Biels! bann sprossen edle Saaten aus der Berwesung Staub bereinst empor.

Einer.

Brüder, singt 1c. Chor.

Bir fingen ic.

4. Erfüllt wird des Oras fels Ausspruch wieder: "aus "Blut — und grauser Duns"felheit kommt Licht." Wos

hin zu fühne Tone? — folche Lieder geziemen jugendlichem Pfalter nicht.

Einer.

Bruber, fingt ic.

Chor.

. Wir fingen zc.

5. O brich, gerüstet mit des Lichtes Pfeilen, Tag unfrer Freuden, durch die Nacht hervor, fomm, sammle uns aus den zerstreuten Theilen, und hebe dein geweihtes Volk empor!

Einer.

Brüder, fingt ic.

Chor.

Bir fingen ic.

435.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 1. S. 118.

Willfommen, theure Brüder! fepb dankbar uns gegrüßt, die ihr als Saste, bieder, mit uns das Mahl genießt; als Sänger froher Lieder, wo-burch ihr Tugend pries't; als einer Kette Glieder, die rings die Welt umschließt. |:

2. Bom großen Brus berbunde feht ihr ein schos nes Bild, wo jedes heez mit Grunde Bertraun und Freundschaft füllt. Dier wird in froher Stunde selbst Gram und Anmmer mild, ; weil Erost im Brudermunde des Bruders Alagen stillt. |:

- 3. Bom Rebensaft erheletert, reicht Brüder uns die Sand! der Freude Reiz ersweitert des Ordens Bruders band: die Menschenliebe läustert Empfindung und Bersstand, : und keine Soffnung scheitert dann ohne Unterspfand. |:
- 4. Und fen jur Lebendreife bie Tugend jugefellt; fie, bie dereinft die Preise am Ziel der Laufhahn halt. Dies hochfte Sut fur Weise, von Selbst-sucht nie entstellt, :| dies Giuck in unserm Kreise macht dann das Gluck der Welt. |:

436.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eb. 2. S. 103.

Willfommen uns, wer frohen Muth mit Biedersinn vereint, und immer recht und redlich thut, und das ist, was er scheint. : | Wir grüßen ihn mit Bruderfuß, denn er ist unser Mann, und wandeln sonder Ueberdruß mit ihm des Lebens Bahn. !:

- 2. Der weisen Freude weishen wir den furzen Pilgergang, und bringen manches Opfer ihr bei Lachen, Scherz und Sang, : I Ihr leeren wir oft ben Pofal, den Rheingaus Traube füllt; ihr weihen wir das kleine Mahl, wo sie sich uns enthüllt. |:
- 3. Alein ift der Areis der Brüder nur, doch ewig ift fein Band; in Wüsten und auf grüner Flur schließt fest sich ihre Sand, : | sie zieht nur leise sich zuruck, wenn wo ein Urmer klagt, und trocknet seinen trüben Blick, und zeigt ihm, wo es tagt. |:
- 4. So wandeln wir mit gleichem Schritt dem dunkeln Ziele zu, und ruft Freund Dain aus unfrer Mitt' auch einen früh zur Ruh; : wir blicken seinen hügel an und schwören: froh und weif zu wandeln stets; und schließen dann noch enger unsern Rreis. |:

Mel. S. Sammlung von Meles dien, Nr. 134. Wir bauen mit am großen

Meltgebaude, der Tugend

- einen Weg jum Ruhm, bem Rummer einen Sig ber Freube, ber Redlichkeit ein Beis ligthum. Ereu, Wahrheit und Verschwiegenheit sind Stufen zur Unsterblichkeit.
- 2. Erhaben ist ber achte Maurerorben, und wenig Eblen nur bekannt; doch war' er, was er ist, geworsben, ohn' ein geheimes Freundschaftsband? Tren, Wahrheit zc.
- 3. Die Zeit zerfiort die alten Prachtgebaude, allein des Maurers Saulen nicht; wir arnten in der Zufunft Freude, auch wenn die Saat sie nicht verspricht. Eren, Wahrheit zc.
- 4. Ift nicht die Welt ein Labyrinth zu nennen, wo auch der Weise strauchelnd irrt? Wohl allen, die den Faden kennen, der unversmerkt zum Rleinod führt! Treu, Wahrheit zc.
- 5. Der fromme Wahn macht unfre Kunft zur Gunbe; war's jemals anders in der Welt? Laßt bloden Augen ihre Binde, wenn ihnen nicht das Licht gefällt. Treu, Wahrheit ze:

- 6. Berichließet nicht den Beg zu euren herzen, versichließet eure Logen nur: bei eurer Nebenmenschen Schmerzen merkt auf die Stimme der Ratur. Treu, Wahrheit zc.
- 7. Auch dann laft uns bes Zieles nicht verfehlen, wenn wider uns der Reid sich regt. Was fummert sich um fleine Seelen ein Berg, das für die Zukunft schlägt? Treu, Wahrheit zc.
- 8. Es wartet noch auf uns ein schön'res Leben, wo Lugend nicht mehr irrt und wankt: die Stufe laßt uns zu ersteigen streben, wo man das volle Licht erlangt. Denn da lohnt Gluck der Ewigkeit für Wahrheit, Tren, Versschwiegenheit.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 99.

Wir bann der Tugend hier Altare, der Weisheit dienen wir zur Ehre; unheil'ge Schaar! entferne dich: denn unfre Kunst ist königlich.

2. Wer Beisheit, Schonbeit, Starfe ehret, mit bem ep unfre Babl vermehret; uns nahen Tugendfreunde fich: denn unfre Aunst ist königlich.

3. Wir folgen nur bem füßen Triebe ber Freundschaft und der Bruderliebe; o Ginstracht! wir verehren dich: benn unfre Runft ift foniglich.

# 439.

Mel. S. Böheims Auswahl ze. Th. 1. S. 72.

Wir folgen dem schönften der Triebe, der Menschen mit Menschen verband, und reischen zur Rette mit Liebe mohlsthatig einander die Sand.

- 2. Bir ehren den Orden, er bindet die herzen der Maurer allein; auf, schlinget die Kette, und windet die Rosen der Freude darein.
- 3. Ihr suchet das Ende vergebens, wir brechen die Rette nicht ab: sie reichet vom Often des Lebens bis hin gegen Westen ans Grab.

## 440.

Mel. S. Böheims Answahl 26. Th. 2. S. 35.

Wir preisen bich mit Berge lichkeit, und manichen, Fark, bir heil! des Friedens hohe Seligkeit wird uns durch dich ju Theil; du schenkest uns ber gold'nen Zeit so oft gespries'nes Gluck,

#### Chor.

D Farft, es fpricht Zufrie. benheit aus beiner Bolfer Blick!

2. Wenn, nach ber Flucht ber stillen Racht und füß empfund'ner Ruh, der fromme Landmann neu erwacht: sein erster Wunsch bist du! Vor allen weiht der Maurer dir mit Freuden Berz und Sand,

# Chor.

Dir, guter Fürft, Seil, Beil fen bir, und Seil dem Baterland!

3. Wir alle trinken auf bein Wohl mit achtem Biesbersinn, und alle geben für bein Wohl gern unser Leben hin; auf, Brüder! schwört es hand in Sand, die ihr die Tugend übt,

# Chor.

Und überall werd' es bes fannt, wie dich der Maurer liebt.

#### 441.

Mel. S. Boheims Auswahl ze. Th. 2. S. 228.

Wir sind zur Fröhlichkeit geboren, und alle Stunden sind verloren, worin man sich nicht Frende macht; laßt and bre nur sich Sorgen machen, wir wollen ihrer Schwermuth lachen, so wie man jeder Thorheit lacht.

#### Chor.

Bortrefflich, recht und wohl gedacht.

2. Das leben foll uns nur vergnügen; wer weiß, was uns des himmels Jugen in ferner Jukunft zugedacht! Man sieht die Jahre schnell versließen, drum laßt sie weise uns genießen, das, Brüder, steht in unster Macht. Chor.

Bortrefflich, recht und wohl gebacht.

3. Verrauchen endlich mit dem Leben, die Freuden, die uns jest umschweben, winkt uns des Todes stille Nacht: so bleibt uns doch der Trost zurücke, daß wir die schönsten Augenblicke ohn' allen Vorwurfzugebracht.

Chor.

Bortrefflich, recht und wohl gedacht.

4. Drum, Brüder, auf! genießt der Zeiten, trinkt bei erlaubten Frohlichkeiten, so lang' in uns die Freude lacht! Bereinigt mit mir Hand und Lieder, auf aller Wohl, gesliebte Brüder, sep dieses Glas jest ausgebracht!

Chor.

Bortrefflich, recht und wohl gedacht.

### 442.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 30.

Wir singen heut im Sochges sang, dem Stiftungsfest gesweiht. Ertone froher Saitenstlang, ertone weit und breit.

Thor.

Wir fingen heut im Sochs gefang, bem Stiftungsfest ges weibt.

2. Die Sonn' in Often war noch nicht, das Weltall lag in Racht, da rief der Schöpfer: werge Licht; und Licht brach durch die Nacht.

Chor.

O wohl uns, wohl uns,

daß das Licht durchbrach des Chaos Nacht.

3. Und auf bes Schöpfers mächt'gen Ruf ffand ba bie neue Welt, ein Sbenbild beg, ber fie fchuf, bem Licht und Recht gefällt.

# Chor.

Ein Chenbild beg, ber fie fchuf, bem Licht und Recht gefällt.

4. Allein zur neuen Erde kam die schwarze Bosheit bald, verhing ihr alles Licht, und nahm ihr ab die Urgestalt.

#### Einer.

Rlagt, Brüder! fcmarze Bosheit nahm ihr ab die Urs gestalt.

5. Da flehten wir hinauf jum herrn, ber aller Bater ift, und fanden auch den Schut nicht fern, den Unsichuld flets genießt.

# Chor.

Da fanden wir den Schut nicht fern, den Unschuld ftets genießt.

6. Bom Urquell alles Lichts floß da ein neuer Strahl hersab, der jedem, der auf ihn nur fah, Araft zur Erkenntsniß gab.

Chor.

Seil jedem, ber ben Licht= frahl fah, ber ihm Erfennt= niß gab!

7. Auch über uns ergießt er fich mit feinem hellen Schein, und Weisheit, die ber Erd' entwich, tritt in ber Bruder Reih'n!

Chor.

Die Weisheit, die der Erd' entwich, fieh' fiets in unfern Reih'n!

## 443.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 135.

Wir singen und schlingen gur Wette der Eintracht unendliche Kette, und seiern der Brüderschaft Fest. O messet die Kette, ihr findet kein Ende daran, sie umwindet die Erde von Osten bis West.

2. Und wie an ber Rette die Glieder, so schlingen fich Brus ber an Bruder, und leben im ewigen Bund. Sie laden und feuern im Rreise, und fingen nach einerlei Beise: was ewig ift, Bruder, ift rund.

444

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 136.

Wir, wir find Bruder! hor's bie Welt! und find so glucf- lich, find so felig! Ein ebles Band ifis, das uns halt, uns bunkt das leben ein Lenz, uns schwinden die Tage so froh- lich: :| denn wir find Maurer.|:

- 2. Die Welt da braußen mochte gern der Maurer Heimlichkeit erfahren. Es ist so nah es ist so fern wir aber, die sie beglückt, wir wollen sie treulich bewah= ten: : | benn wir sind Rau= rer! |:
- 3. Berzicht auf Thron und hohen Stand thut hier der Kurst mit seinen Großen, die unser Orden und verband. Noch haben Rangsucht und Stolz sich nicht in den Tempel ergossen: | wir sind nur Mauter. |:
- 4. Der besser Mann im Alterthum war sicher einer unsver Brüder. Wir wissens wohl, boch unfer Ruhm ift, selber tugenbhaft seyn, versschwiegen, einsach und bieder: : | denn wir sind Maurer. |:

5. Auch

- 5. Auch dir, liebreizendes Geschlecht, bleibt unser Berg wahrhaft ergeben. Du hast Berdienst, wir sind gerecht, wir lieben dich über uns selbst du giebst die Würze dem Leben : | doch wir sind Maurer. |:
- 6. Nun, Brüder, füget Sand in Sand, ein jedes Antlit fen erheitert: aufs Wohl der Kunft, die uns verband! Welch ein Gedanke, wie er das Serz, die Sinne erweitert: : wir, wir sind Maurer! |:

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 137.

Wir wollen unfer Lebenlang und füßen Freuden weihen, der Wiefe Duft, der Waldgefang foll immer und erfreuen. Und grunen Saaten, Trift und Dain, und raufchen Wafferfälle, des himmels farb'gen Widerschein zeigt spiegelnd und die Quelle.

2. Aus Blumenkelchen lächelt uns ihr Morgenduft entgegen; Feld, Baum und Weinstod tragen uns den reichften Aerntefegen. Orum

- finge Dank ein jeder Blick dem Gott, der und ind Leben gerufen, und so volles Glück als Bater und gegeben.
- 3. Doch wist, es ist die Freudenbahn nicht bloß für euch, ihr Brüder! führt, sie zu wandeln, jeden an, der fromm ist, treu und bieder; und eilt dem Dürft'gen, den ihr seht, sen wer er sep, entsgegen, und theilt mit ihm noch eh' er sieht, gern euren Freudesegen.
- 4. Denn felig ifts, ein Mensch zu fenn, und sich an Menschen schließen, vom hunger Durft'ge zu befrein, und Menschennoth versugen; und wenn, an guten Thaten reich, wir unser Ziel erreichen, mit Ruhe, reifen Früchten gleich, das haupt zur Erde neigen.

# 446.

Mel. S. Sammlung von Melw dien, Mr. 138.

Wir zollen dem schönften der Eriebe, der Menschen mit Menschen verband, und bieten zur Rette der Liebe wohlthätig einander die Sand.

2. Wir dienen der Liebe, fie bindet die Bergen der Maurer

allein, fie schlinget die Kette, und windet uns Rosen ber Freude darein.

3. Drum winkt uns die Freiheit vergebens; wir legen die Rette nicht ab, fie reichet vom Often des Lebens bis hin gegen Westen aus Grab.

## 447.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 92.

Moher fommt mir ber feste Muth, so sicher dazustehn? — Im Bufen wallt mir helbens glut, und treibt mich fortzus gehn.

- 2. Zu gehn in tiefer Mitsternacht die steile Felfen: bahn. — Wer hat mich bis hierher gebracht? wer bringt zum Ziel hinan?
- 3. Da flammt ber Stern, bie Racht zerreißt, vor ihm ift schwarz Gewand! Ein Gott, ber mich ihm folgen heißt, reicht mir die Zuspruchshand.
- 4. Ich geh'; und unterlieg' ich ja, wenn Kraft, nicht Muth gebricht, so fens bem heiligthume nah, und nah bem vollen Licht.
- 5. Go fchreit' ich fort, und zittert auch der Boden unter

mir, walzt sich aus Schluns den Glut und Rauch und Donner über mir.

- o. Trag' ich ein unbestecktes Berg, gehn gute Thaten mit, fliegt meine Seele himmels warts, wie leicht ift jeber Schritt.
- 7. So fen mein Borfat immerbar, gut und beherzt zu fenn, und für die Tugend nie Gefahr, felbst nie ben Tod zu scheun.

# 448.

Melodien, Nr. 100.

Wohlan! genießt ber Zeit, Ihr Brüder und Gefellen! laßt kein unruhig Leid des Lebens Luft vergällen. Schenft ein bis an den Rand, laßt mit dem Glas ein dreifach Zeichen fehen. Wir trinken mit verknüpfter Sand ber Brüder Wohlergehen.

2. Es spricht für unfre Bunft die Folge langer Jahre, daß Tugend und Vernunft die Maurerei bewahre. Des Lasters Stütze sinkt; der Tempelbau bleibt unvergänglich stehen. Drum fest die Gläfer

- an, und trinkt der Bruder Wohlergehen.
- 3. Auf! schließet Hand in Hand; dankt für die froshen Stunden, dankt für dies Freundschaftsband dem Glück, das uns verbunden. Wer es empfinden foll, wird nimmermehr sich eitlen Tand ersiehen: er wünscht und trinkt vergnügensvoll der Brüder Wohlergehen.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 139.

Wohlan, zum fröhlichen Genusse, zu Jubelsang, zu Mahl und Wein, weiht mit dem treuen Bundeskusse, der Eintracht schönsten Abend ein! Geschmückt mit herrlichem Gewinn, sließ' er ins Weer der Zeiten hin!

2. Dies Glas dem Fürsten, der im Lande stets minder Kürst, als Vater, ist, der, anch im purpurnen Gewande, die Menschen nach der Menscheit mist! Und jedes Pastrioten Lohn sen dieser Fürst auf unserm Thron!

- 3. Dies Glas bem Freunde sonder Wanken, der seine Pflichten nie vergißt, in Wort, in That und in Gedanken ein ächter Bruder Maurer ist! Nur wer mit uns den Becher leert, nur dem sen solch ein Freund gewährt!
- 4. Dies Glas den Schwesfern, die wir ehren, die Rosen auf den Pfad uns ftreun, mit Liebe unser Glück vermehren und durch ihr Lächeln uns erfreun! Nur wer mit uns den Becher leert, dem sen ein solches Weib besschert!
- 5. Dies Glas bem Armen, ben die Schwere des unverstienten Kummers beugt: ihm werd' zu unfrer Berzen Ehre, durch Wohlthun seine Burde leicht! Nie werd' an Wein und Sang gedacht, bis wir ihn glücklicher gemacht!
- 6. Zulest last uns aufs neu' geloben, fo fortzuwallen Sand in Sand; hell fen der Pfad durch Licht von oben hinein ins bestre Vaterland! Einst grüßet, wer zuerst es sieht, die Folgenden mit hoh'rem Lied!

Mel. S. Böheims Auswahl ze, Th. 2. S. 240.

Wohlthatigfeit, wer beinen Lohn empfand, der öffnet gern der Armuth Berg und Band; beim frohen Mahl, in frohelichem Genuß, ift das ihm Qual, daß mancher darben muß.

- 2. Nimm, Bruder, dann, was herz und hand dir weiht, wir alle sind zu helsen gern bereit; denn Thranen stehn, die still ein Auge trug, wenn sie vergehn, in Gottes großem Buch.
- 3. Der Arme weint, o hemmt der Thranen Flut, und stillt den harm, erfüllt sein herz mit Muth; denn Thranen stehn, als Perlen am Gewand, wenn wir vergehn, jenseits des Grabes Rand.
- 4. In Wonne schwebt des wahren Maurers Berg, sich hoch bewußt: du tilgst des Rummers Schmerg! Drum, Brüder, send, der Armuth Trost zu senn, stündlich bereit, durch That sie zu erfreun.
- 5. Wohlthatigfeit fen fiets bes Maurers Ruhm, ent-

fliehe nie aus unferm Seiligethum. O wohl uns bann? Der fernsten Rachwelt Blick schaut segnend bann auf unsfern Bau juruck.

## 451.

Mel. S. Bobeims Auswahlte. Eb. 1. S. 60.

Wohl und Weh lag in ber Stunde, die einst unsern Bund gebar: Einer hier in unsere Runde machte, daß sie glücklich war; : und wir, Brüder, freu'n uns all' ihrer durch die heil'ge Zahl. |:

- 2. Muhfam ift bes Mans rers Reife, wo fo mancher Irrwifch schleicht! Einer hier in unserm Rreise, Brüber, machte sie und leicht: : und ber Eine ift, o feht, ber vors an als Führer geht. |:
- 3. Schon ifts, wenn nicht bloß im Munde ftets der Brubername schwebt: Einer hier aus unferm Bunde, ift's, ber ihn ins herz uns grabt:: | bies fer Eine, Bruder, ift ber als Bater uns umschließt. |:
- 3. Aechte Weisheit nur und Gute find ber Borrang ber Ratur: Einer hier in unfrer Mitte, herrscht burch diese

beiden nur. : Der als Brus ber uns regiert, ift's, ber unfern Bund auch giert. |:

5. Unfre Liebe, unfre Zierbe, unfer Bater, unfer Freund, ift nur einer, der mit Burde, alles dies in sich vereint. : Drum Seil dem zu jeder Frist, der uns allen alles ist! |:

# 452.

Mel. S. Böheims Auswahl 2c. Th. 2. S. 174.

Wollt ihr euch nach Maurer Beife, Brüder, eures Dasfenns freun, o, fo lernt bei Trank und Speife mäßig und genügfam fenn! Frohliche Genügfamkeit herrsch' an unsfrer Tafel heut!

# Chor.

Frohliche Genügfamfeit it.

2. Gleichheit ist ber Maus rer Sitte; sie nur winkt bie Freude her; darum sen in unfrer Mitte, keiner minder, keis ner mehr! Nicht ber Litel ehrt ben Mann; er ists, ber ihn ehren kann.

Chor. Richt der Titel ehrt 1c. 3. Wer allein sich freut, den ehret der Genuß der Freude nie; wer sie theilet, der versmehret, Brüder, und versedelt sie. Wohlthun, Brüder, heißt allein sich mit allen Menschen freun.

Chor.

Wohlthun, Bruder, heißt :c.

# 453.

Mel. S. Boheims Auswahl re. Eh. 1. S, 124.

Wo send ihr hin, beglückte Zeiten! als Einfalt groß und edel hieß, und, ohne sich um Tand zu freiten, der Tugend man den Vorzug ließ? Entsfernt vom Wege der Natur lehrt, was ihr war't, die Fabel nur.

- 2. Treu, Wahrheit, Redslichkeit und Glaube find aus der großen Welt verbannt; die Unschuld wird der Lift jum Raube; die ächte Freundsschaft wird verkannt; und Weisheit, die kein Litel schmuckt, wird von der Thorsheit Stolz gedrückt.
- 3. Seil und! in diefe heil's gen Zimmer brangt fich ber eitle Bahn nicht ein; hier kann bie Tugend, ohne

Schimmer, ber Menschheit ihren Rang verleihn: ein Bruderherz voll Redlichkeit bringt dich zuruck, o goldne Zeit!

## **454**•

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 140.

Wundersam, durch Dunkelheiten, geht, allheilige Ratur, deines Zaubertrittes Spur; ahnend folgen die Geweihten; aber sieh, es irren, gleiten Rüglinge, die selbst sich leiten, die des Dunkels Jrrwischschein zieht in Sumpf und Pfuhl hinein.

2. Wohl mir, Göttinn, baß zu beiner hochbeglückten Junger Schaar, als die Mutter
mich gebar, du mich lasest, von gemeiner Bahn mich
führtest zu geheimer Weisheit Pfad, wo heller, reiner
jeder Wahrheit Urborn quillt,
und des Forschers Schmach,
ten stillt!

## 455.

Mel. S. Bobeims Auswahl 2c. Th. 1. S. 50.

Bu kampfen für fein Bas terland, o das ift theure Pflicht! :|: und jeder Maurer fen verbannt, ber dies Gelubde bricht! :|:

- 2. Denn er beschwor's mit Sand und Mund dem allges walt'gen Gott: : |: brum feiner tret' in unsern Bund, er sep denn Patriot. : |:
- 3. Zwar innerlich ein Friedensschn, bleibt er stets Mensschenfreund: :|: doch ruft ihn ber Trommete Lon, so fürzt er auf den Feind. :|:
- 4. Sein Berg, gestählt von sich'rem Muth, lacht ruhig der Gefahr: : |: Er weiß, daß einst der Bruder Blut der Tugend Opfer war. : |:
- 5. Er weiß, daß, wenn er ftreitend fallt, fein Genius ihn pflegt, : und zur lichtreischern Oberwelt auf Nethersfügeln tragt. : -
- 6. Seil ench, die ihr jum Siege zieht! ihr edlen Bruster, ihr! :|: Es schalle schausernd unser Lied euch Preis im Tempel hier! :|:
- 7. Gott segn' euch all', bes Segens werth! erhalt' ench mild und gut! :|: und wer burch Rugel vber Schwert zur Erbe finft voll Muth; :|:

8. Der finde, was fein Berg begehrt, in Fluren ohne Sarm! :|: wer aber fiegreich wiederkehrt, der ruh' in unsferm Urm.:|:

# 456.

Mel. S. Zweite Sammlung von Relodien, Nr. 101.

Zum Glück ward alle Welt geboren, zur Freude jede Kreatur. Durch Kummer geht der Tag verloren, in Freude lebt und webt Natur.

Chor.

Die Freude lacht uns mild entgegen aus jedem Athem der Ratur.

2. Der Schöpfer schmudte nicht vergebens sein Werk mit Freudenherrlichkeit. Führt nicht der Uebergang des Les bens zur Freude und Vollkoms menheit?

Chor.

Es führt der lette Schritt des Lebens jur Freude und Bollfommenheit.

3. Die große Runft, flets gut zu handeln, den Armen hülfreich zu erfreun, der Welt durch Beispiel vorzuwandeln lehrt uns erst wirklich froh zu fenu.

### Chor.

Durch Beispiel lehrreich vorzuwandeln laßt unfre Aunst und Freude fenn.

4. Rommt jedem froh und unverdroffen mit Bruderherzs lichfeit zuvor, führt fanft zusrück den Wegsgenoffen, der fich vom rechten Pfad verlor.

## Chor.

Wir gehen jedem unvers broffen mit Licht und Liebe gerne vor.

5. Mischt, Brüder, Trost mit fremdem Leide, sucht es durch Mitleid zu erfreun, laßt uns Genossen Einer Freude und einst auch Eines Lohnes senn.

#### Chor.

Wir find Genoffen Giner . Freude und werden Gines Lohns uns freun!

## 457.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 102.

Bum Tempel, wo der Friede thront, wo achte Tugend fist, die Gottheit eble Thaten lohnt, und auf Verrather blist, fommt alle, die ihr ebel denkt! Unheil'ge, fern von hier! und welche Wahn und Bormig lenkt, entfernt euch weit von hier!

- 2. Nur wenige find groß genung, den Weg hinauf zu gehn; und wenn sie gleich in Dammerung des Lichtes herold sehn, winkt allen nicht vom Morgenthor die Gottsheit Frieden zu: sie zieht die Würdigsten hervor, und fühsret sie zur Ruh.
- 3. Fand je auch ein Unswürdiger den Weg ins Beiligsthum? Goß nicht ein ftarker Donnerer die Racht um uns berum? Es walf' ein Zweiter schrecklicher Gewitter kuhn herauf! Er deckt, war' er weit machtiger, doch nicht die Bullen auf.
- 4. Geht in die Bilderhohlen ein, und baut dort den Altar! bis hieher drang fein Feind herein, so machtig er auch war. Aur hier sollt ihr in Dunkelheit des Lichtes Pfade gehn; hier einst in einer bessern Zeit verschönert auferstehn.
- 5. Folgt einsam hier, unaufgespurt von einer schlechten Welt, den Weg, den euch die Wahrheit führt, vom Worgenstern erhellt. Folgt

ihrem Wink, fend tugends haft, fend eurer Bater werth! noch nie hat, was die Gotts heit schafft, ein Sterblicher zerstört!

- 6. So fprach vom innern Beiligthum des Tempels hies rophant! und legte uns die Schürze um, die Relle in die Hand; goß aus den Schalen Opferwein, und fegnete die Nacht. Und alle tranfen Opferwein, und fegneten die Nacht.
- 7. Folgt, Brüder! diesem Pfade nach, Hand brüderlich in Hand, und segnet jenen großen Tag, der uns so schön verband. Betretet froh die edle Bahn, da man zum Tempel geht; seht mitleidsvoll auf den Profan, der edle Werke schmäht.

### 458.

Mel. S. Boheims Auswahl 2c. Eh. 1. S. 146.

Bunftgenossen, eble Bruder, ber berühmten Maurerei; auf! genießt des Lebens wies ber weise, munter, sorgenfrei; laßt den Bein euch Freude blinken, feiert euer Jugendsfest, doch zeigt, daß beim fros

hen Trinken uns die Weisheit nicht verläßt.

Chor.

Lagt ben Wein ic.

2. Mag sich doch der Vorwiß qualen über unfre Maurerpsticht; Thoren, was wir
euch verhehlen, das entdeckt
ihr ewig nicht. Schweigen ist
des Maurers Ehre, und ein
redlich herz sein Ruhm; wenn
ich nicht ein Maurer ware,
wüßt ich nichts vom heilig=
thum.

. Cbor.

Schweigen ift des zc.

3. Die von unfern Worten traumen, und sich Zeichen felbst erdacht; die voll Eifer auf uns schaumen, werden von uns ausgelacht. Aechter Maurer edle Thaten dectt ein heilig Schweigen zu; sucht sie, Grübler, zu errathen, glaubt, dies stort nicht unfre Ruh.

Chor.

Aechter Maurer 1c.

4. helden find oft Maurer worden, nach geschlossner Siegesbahn. Königen hat unser Orden oft das Schurzsfell umgethan. Selbst der Edle, dem des Ruhmes Lors

beerkranz das Haupt ums schließt, freut sich, wenn des Heiligthumes Mitgenvst ihn Bruder grüßt.

Chor.

Gelbft ber Edle ac.

5. Schließt in Einigkeit und Treue, Brüder! jego Hand in Hand; preist des hims mels huld aufs neue für ein solches Freundschaftsband; glaubt, daß auf der ganzen Erde nie ein Glas so ehrens voll, so vergnügt getrunken werde, als auf ächter Maus rer Wohl.

Chor.

Glaubt, baß auf :c.

459.

Mel. S. Boheims Auswahl ze. Th. 2. S. 168.

Bur Frende sprossen junge Reben aus unfrer aller Mutter Schooß; jur Freude rief
uns Gott ins Leben, nur
Freude ist der Menscheit
Loos. Doch, Brüder, wollt
ihr sie genießen, so ordne
Weisheit euer Mahl. Last
nie den Wein in Strömen
fließen, und mischt sofratisch
ben Pokal.

#### Chor.

- 2. Wir folgen, Weisheit, beinen Lehren, fomm, heilige du unser Mahl. Nie soll und falscher Wahl. Nie soll und foll der Becher große Zahl die Quelle unster Freude senn, und und zu Spbariten weihn. Wir folgen, Weisheit, beinen Lehren, komm, heilige du unser Mahl.
- 3. hinweg, wer noch ben Lastern frohnet, wem Rachesucht noch die Seele blaht; wer Wissenschaft und Lugend hohnet, und nach des Brueders Fehlern spaht. Ein Zweck macht und zu gleichen Brüedern, und Schonung führt den Frieden ein. Die Weiseheit lehret und in Liedern die rechte Kunst, sich zu erfreun. Chor.
- 4. Komm, Weisheit, lehre und in Liebern die rechte Runft, und zu erfreun; entsfamme du in allen Brüdern den eblen Stolz, sich dir zu weihn. Berscheuche, was den Frieden stört, und treuer Brüster Bund entehrt. Komm, Weisheit, lehre und in Liesbern die rechte Kunft, und zu erfreun.

## 406.

- Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 141.
- Bur Nachwelt eile lauter Dank — wenn es um uns gestürmt, und Nacht mit unferm Lichte rang, hat er uns stets beschirmt!
- 2. Er, der mit allgewalts gem Urm des Abgrunds Ries gel brach, und machtig zum unheil'gen Schwarm: "flieh biefe Statte" fprach —
- 3. "Denn sie ist heilig; heis "lig sen, wer ihrem Thor "sich naht, sen Wahrheit, sen "der Lugend treu, und meide "Frevelthat."
- 4. So fprach er, und nur wenigen von ihm Erwählten ward der Tag zu Theil, den wir begehn, und deß sie lang geharrt.
- 5. Im maurerischen Festgewand' nah't, Brüder, jum Altar; bringt fleißig Opfer, hand in hand, in guten Thaten dar.
- 6. Denn heilig ist dies Fest und groß — fingt: Heil ihm, dreimal Heil! Uns ward ein unaussprechlich Loos durch diesen Bund zu Theil!

# zweite Abtheilung. Französische Gesänge.

1.

Mél. V. II Collect. de Mél. No. 103.

ı.

Ah quelle chaîne, Quel beau lien Te tient sans gêne, Bon citoyen! Inébranlable Dans ton devoir. Rien n'est capable De t'émouvoir.

£.

Envain l'envie Répand l'effroi: Ton coeur se fie Sur ton bon Roi: Faut-il qu'on craigne Le bruit public, Quand Thémis règne Sous Frédéric? Respecte, ô Parque, Un Roi si grand: Vive un monarque Si bienfaisant! Vuidons nos verres Suivant la loi: Chantons, mes Frères, Vive le Roi!

2

Mél. V. Collect. de Mél. No. 142.

1.

Art divin, l'Etre suprême Daigna te donner lui-même Pour nous servir de remparts: Que dans notre illustre Loge Soit célébré ton éloge, Qu'il vole de toutes parts. 2

Soit qu'au loin Phébus recule, Soit que près de nous il brûle, Toujours cet art nous défend: C'est par la Géométrie, Que sa noble symétrie, De cinq beaux ordres dépend.

3

Faisons retentir sa gloire, Honorons en la mémoire Par nos vers et nos chansons; Que le jus de la vendange Se répande à sa louange Parmi les bons compagnons.

3.

Më. V. II Collect. de Mél. No. 104.

1.

Autrefois Thèbes et Memphis Connurent la sagesse: Puis se montrant dans Eleusis Elle éclaira la Grèce: Aujourd'hui si nous la cherchons, Sans faute nous la trouverons,

· Chez les Maçons.

۷.

Ils dévoilent la vérité Dans leurs secrets célèbres; Ils percent de l'antiquité. Les épaisses ténèbres, Chez vous se forment des Platons, Des Pythagores, des Solons, Heureux Maçons!

3.

La terre, l'eau, l'air et le feu, Leur poids et leur mesure, Les astres, le tems et le lieu, Et l'homme et la nature: Voilà ce que nous connoîtrons Dès l'instant que nous deviendrons, Parfaits Maçons.

4

Par nous refument les autels
De la divine Astrée,
Elle descend chez les mortels
De la voute azurée.
Déesse que nous révérons,
Quels sont tes plus chers
nourrissons?
Les vrais Maçons.

5

Harpocrate où demeure-t-il
Avec l'art de se taire?
Où trompe-t-on d'un peuple vil
Le caquet ordinaire?
Qui connoit la discrétion?
Qui la sait pratiquer, sinon
Le Franc-Maçon.

4.

Mél. V. II Collect. de Mél. No. 105.

1.

Cachés dans leur sanctuaire Que travailsent les Maçons? Par la Règle et par l'Equerre Ils guident leurs actions, Et par le sacré Compas Ils mesurent tous leurs pas.

2.

Toute vertu qui chancelle S'affermit par leurs Marteaux: Du prochain par la Truelle Ils incrustent les défauts. Blanc comme est leur Tablier. Leur coeur ne peut s'oublier.

3· '

Travaillons avec courage
Au temple de Salomon:
L'architecte à notre ouvrage
Donne bénédiction:
La vérité qui nous luit,
Nous éclaire dans la nuit.

5.

Mil. V. II Collect. de Mél. No. 106.

1.

C'est dans l'hiver que toute la nature S'enveloppant fait dormir ses attraits. Le vrai Savant y pense à la structure, Quand de son plan il dessine les traits.

۷,

Le beau printems l'instruit à l'harmonie:
En vous, ô fleurs, gazons, champs et forêts, Il voit à fond la palingénésie, Ranimant tout par des ressorts secrets.

3.

Eté brûlant! ta chaleur étherée
Subtilement renforce son esprit:
Les doux Zéphirs lui portent la rosée,
Et l'air salin nourrit l'herbe et le fruit.

4.

L'Automne tient la corne d'abondance,

Et lui fournit mille beaumes féconds:

Blonde Cérès! de ta riche puissance

Sa main reçoit les plus précieux dons.

6.

Mél. V. II Collect, de Mél. No. 107.

1.

Chantons du Sage Le vrai bonheur: Il rend hommage Au Créateur, Dès que l'aurore Brille à ses yeux, Son coeur adore Le roi des cieux.

2,

De la nature
Il suit les loix:
Son ame pure
Connoit sa voix.
Sa conscience
Est en repos,
Et sa prudence
Prévient les maux.

3

Il fuit du monde L'éclat flatteur: Souvent il sonde Son propre coeur. Un bien qui trompe, N'a point ses voeux: Il hait la pompe Des vicieux.

۵.

Dans la détresse Il est constant, Dans l'allégresse Peu turbulent. Au misérable Il tend la main: Il est affable, Sensible, humain.

5.

Loin d'être morne, Sombre et chagrin, Son coeur se borne Au plaisir fin. Sûr, il chemine Au sentier droit: Il rit, badine, Il chante, et boit.

7.

Mel. V. II Collect. de Mél. No. 108.

1

Dans ce charmant azyle
Tout invite aux plaisirs:
Ici l'ame tranquille
N'a plus de vains désirs.
Tels les dieux de la fable
Laissoient tout au hazard,
Quand ils avoient sur table
Ambroisie et nectar.

Q.

Qui veut gouter la vie, Qui veut braver les maux, Dans la Maçonnerie Qu'il cherche son repos. Enfant de la nature, Dédaignant les trésors, Il prendra nourriture Pour l'ame et pour le corps.

3.

D'une voix unanime,
Image de nos coeurs,
Du feu qui nous anime
Nous chantons les douceurs.
Chez nous est la décence
Et l'ordre le plus beau:
Tout se règle en silence
Sur le coup du marteau.

4

Point de disputes fières
Pour l'honneur et le rang:
Nous sommes tous des frères
Sortis du même sang.
A la Maçonnerie
Tirons une santé:
Tu peux braver l'envie,
Noble Société!

8.

Mél. V. Collect. de Mél. No.143.

1.

Dans nos loges bâtissons,
V'là ce que c'est que les
Francs Maçons,
Sur les vertus nous élevons
Tous nos edifices
Et jamais les vices

N'ont pénétré dans nos maissons;

V'là ce que c'est que les Francs-Maçons,

Ω.

Nos ouvrages sont toujours bons,

V'là ce que c'est que les Francs-Maçons,

Dans les plans que nous en traçons,

Notre règle est sûre, Car c'est la nature, Qui guide et conduit nos crayons:

V'là ce que c'est que les Francs-Maçons.

3.

Des autels pompeux nous dressons,

V'là ce que c'est que les Francs-Maçons,

Aux talens nous les consacrons,

Les Muses tranquilles
Peuplent nos asyles

De leurs illustres nourrissons:

V'là ce que c'est que les Francs-Maçons.

4.

Beautés pour qui nous soupirons,

V'là ce que c'est que les Francs Maçons,

Vos attraits que nous vénérons,

De l'Etre suprême
Sont l'image même,
C'est lui qu'en vous nous
adorons:
V'là ce que c'est que les

V'là ce que c'est que le Francs-Maçons.

Aux profanes nous l'annonçons,

V'là ce que c'est que les Francs-Maçons, Modérés dans leurs passions, Discrets près des belles,

Sincères, fidelles,

Amis parfaits, bons compagnons;

V'là ce que c'est que les Francs-Maçons.

9. Mél. V. II Collect. de Mél. No. 109.

L'Eclat oriental
De toute symétrie
Se fixe en l'art royal
De la Maçonnerie.
Là brille l'âge d'or:
Par le secours d'une chaîne
puissante
Nous possédons ce grand
trésor,
Sans faveur chancelante.

2.

Que marquent nos couleurs?
Les rayons du Phosphore,
La pureté des coeurs,
Et les dons de l'Aurore.
L'homme est un abrégé
Des Elémens de ce monde
admirable,
Et son pouvoir est rédigé

Par l'ancienne Fable.

J.

L'impair mystérieux,

Le noeud triangulaire

S'éclaircit à nos yeux:

Tel qu'un grand luminaire

Est notre dernier but.

Nous connoissons les plus

sublimes types,

En pénétrant chaque attribut

Réduit en trois principes.

10.

Mél. V. II Collect. de Mél. No. 110.

1.

Frères et compagnons
De la Maçonnerie
Sans chagrins jouissons
Des plaisirs de la vie;
Munis d'un rouge bord,
Que par trois fois un signal
de nos verres,
Soit une preuve que d'accord
Nous bûvons à nos frères

2. Le

2.

Le monde est curieux
De savoir nos ouvrages;
Mais tous nos envieux
N'en seront pas plus sages;
Ils tâchent vainement
De pénétrer nos secrets, nos
mystères,
Ils ne sauront pas seulement
Comment hoivent les Frères.

3

Ceux qui cherchent nos mots, Se vantent de nos signes, Sont du nombre des sots, De nos soucis indignes; C'est vouloir de leurs dents Prendre la lune dans sa course altière,

Nous-mêmes serions ignorans Sans le titre de Frère.

4

On a vu de tous tems
Des Monarques, des Princes,
Et quantité de Grands
Dans toutes les provinces,
Pour prendre un tablier
Quitter sans peine leurs armes guerrières,
Et toujours se glorifier
D'être connus pour Frères,

5.

L'antiquité répond Que tout est raisonnable, Qu'il n'est rien que de bon, De juste et vénérable, Dans les sociétés

Des vrais Maçons et légitimes Frères;

Ainsi bûvons à leurs santés

Et vuidons tous nos verres.

6.

Joignons-nous main-en-main,
Tenons-nous ferme ensemble,
Rendons grace au destin
Du noeud, qui nous assemble,
Et soyons assurés,
Qu'il ne se boit sur les deux
Hémisphères,
Point de plus illustres santés,
Que celles de nos Frères.

11.

Mél. Frères et compagnons de la maçonnerie.

1.

Frères et compagnons
De cet ordre sublime,
Par nos chants témoignons
L'esprit, qui nous anime,
Jusques sur nos plaisirs,
De la vertu nous appliquons
l'Equerre,
Et l'art de régler ses désirs,
Donne titre de Frère.

2.

C'est ici que de fleurs La sagesse parée, Rappelle les douceurs De l'empire d'Astrée,

[20]

Ce nectar vif et frais,

Par qui souvent s'allument
tant de guerres,

Devient la source de la paix,

Quand on le boit en Frères.

3.

Par des moyens secrets
En dépit de l'envie,
Sans remords, sans regrets,
Nous seuls goûtons la vie;
Mais à des biens si grands
En vain voudroit aspirer le
vulgaire,
Nous-mêmes serions ignorans,
Sans le titre de Frère.

4

Profanes, curieux
De savoir notre ouvrage,
Jamais vos foibles yeux
N'auront cet avantage;
Vous tâchez follement
De pénétrer nos plus profonds mystères:
Vous ne saurez pas seulement
Comment boivent les Frères.

5.

Si par hazard l'ennemi
Donne quelques allarmes,
Aussi-tôt contre lui
Nous chargeons tous nos armes;
Et par l'ardeur d'un feu
Plus petillant que les foudres
guerrières,

Nous chassons bien-tôt de ce lieu Cet ennemi des Frères.

6.

Bûvons tous à l'honneur
Du paisible Génie,
Qui préside au bonheur
De la Maçonnerie;
Dans un juste rapport
Que par trois fois un signal
de nos verres
Soit le symbole de l'accord
Qui règne entre les Frères.

7.

Joignons-nous main-en-main,
Tenons-nous ferme ensemble,
Rendons grace au destin
Du nœud qui nous assemble,
Et que cette unité,
Qui parmi nous couronne les
mystères,
Enchaîne ici la volupté,
Dont jouissent les Frères.

#### 12.

Mél. sur l'air: Je vous obtiens etc. dans la Comédie lyr. Tom-Jones.

ı.

Jamais, jamais ne passera la gloire De l'Ordre qui conduit nos pas: Toujours, toujours fleurira sa mémoire Et sa splendeur et ses appas. Tant qu'on verra soleil et lune et terre, Oue ces Trois Globes dureront, Aussi longtems dans la lumière Les vrais Frères chemineront. Soyons unis d'une chaîne constante Par la Concorde et l'Amitié; Nul n'éteindra l'Etoile flamboyante, Qui brille à chaque initié, Trois Séraphims défendent nos entrées Contre l'effort des curieux, Et le Silence aux Mains fermées Nous soustrait aux profanes

15.

yeux.

Mél. V. II. Collect. de Mél. No. 111.

Les vrais biens sont peu durables, Les mortels s'en plaignent tous; S'il en est d'inaltérables Ils n'existent qu'avec nous. LE SURVEILLANT.
Maître vénérable.

LE MAITRE. Frères respectables.

LE FRERE CHANTANT.

Vous Apprentifs et Compagnons,

Voyez comme nous maçonnons;

Imitez ce que nous faisons.

CHOEUR.
Obéissons, obéissons.

LE FRÈRE CHANTANT.

Allons, mes Frères,
Vuidez vos verres,
Et sans cesse dans nos chansons
Sons
Bénissons le sort heureux des
Francs-maçons.

SECOND COUPLET.
Si nos loix sont la matière
Des critiques d'à présent,
D'une vaste taupinière
Déplorons l'aveuglement.
Maître vénérable etc.

TROISIÈME COUPLET.
Ajoutons à notre règle
Un point, qui vous plaira fort,
C'est qu'au vol altier de l'aigle
On boive un grand rouge bord,
Maître vénérable etc.

Tout bon Maçon les garde dans le cœur, Et de l'ancienne Loge ils sont le gage.

Q.

Des rois le plus puissant Que vit naître l'Asie, La juste symétrie; Et des princes maçons, Marqués dans l'écriture Aujourd'hui nous tenons La noble architecture.

CHOEUR.

A l'art royal, pleins d'une noble ardeur etc.

3.

Par leur postérité
L'art royal de la Grèce
Parut dans sa beauté,
Dans sa délicatesse;
Et peu de tems après,
Vitruve, savant homme,
L'accrût avec succès
Dans la superbe Rome.

CHOEUR.

A l'art royal, pleins d'une noble ardeur etc.

4

De là tout l'Occident, Et principalement L'Angleterre et la France, Où parmi les loisirs D'une agréable vie On jouit des plaisirs De la maçonnerie.

CHOEUR.

A l'art royal, pleins d'une noble ardeur etc.

5.

Nous qui voyons ce tems, a Cet heureux tems, mes Frères, Et le nectar charmant Remplir souvent nos verres, Benissons à jamais Du monde l'Architecte, Qui joint à ses bienfaits Ce jus qui nous humecte.

CHOEUR.

A l'art royal, plein d'une noble ardeur etc.

18.

Mél. V. II. Collect. de Mél. No. 116.

Vivre, quel bonheur, mes
Frères!
Consacrons ces beaux momens
A regagner les lumières
De nos anciens savans:
Ils nous ont de leurs mystères

Laissé de grands monumens.

з.

N'entrez jamais dans le temple Sans transport ni sans effroi: L'œil satisfait y contemple L'autel qu'éclaire la foi. Donnons-y le bel exemple, De suivre la sainte loi. Là nous voyons l'oriflamme Aux mains de la vérité. Là nous ressentons que l'ame Aspire à l'éternité; Que tout être s'amalgame Par la triple activité. Felices ter et amplius

Quos irrupta tenet copula, nec malis

Divulsus querimoniis

Suprema citius solvet amor die.

HORAT. L. I. Od. 13.



# Erster Anhang.

1.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 15.

pluf! bis die lette Stuns de mit ernstem Rlange schlägt, sen in dem frohen Bunde die freie Lust gepflegt. Noch blinkt in unfrer Mitte der edle Labetrank; noch tont nach alter Sitte der freundsliche Gesang.

- 2. Dem guten Geist des Ortes fen dieses Glas gesweiht; gedenkt des Bundes-wortes, in froh' und trüber Zeit. In treuer herzen Leitung, die hier uns froh verseint, liegt hohere Bedeutung, als noch dem Aug' erscheint.
- 3. Bas immer wir getrieben, ift manches mißgeglückt; oft find wir stehn geblieben, und schienen fortgerückt. Oft wähnten wir's ju halten, und

hielten eitel Dunft, umarms ten Luftgestalten, und priefen Gottergunft.

- 4. Doch, das foll nichts uns rauben, was uns die Liebe gab. Bewahrt den treuen Glauben, und nehmt ihn mit hinab. Der Zweifel fen verstrieben! hier hat nur Liebe Raum: wir leben, glauben, lieben; die Freundschaft ift fein Traum.
- 5. Wir halten fest zusamsmen in Freude und in Leid; durch diese heil'ge Flammen dringt nie der Strom der Zeit. Des Lebens enge Schranke hemmt nicht den raschen Lauf; Frei schwingt sich der Gedanke hoch über sie hinauf.
- 6. Schlingt, Brüber, treu bie Sanbe in treuer Brüber Sanb! D daß uns ewig banbe bies festgeschlungne

Band! So schwört aufs neu bem Bunde, und jeber Bruber sen noch, wie in bieser Stunde, in seiner legten treu.

2.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 144.

Unf, Bruder, auf im Beiligthum aus Often und aus Best! Erhebt des Welterbauers Ruhm am hehren Orbensfest.

- 2. Er ift es, ber bie Ceber ftugt, wenn Sturme braufend wehn; er ift es, ber auch uns geschütt feht unfre Loge ftehn.
- 3. Er war's, ber Segen und Gedeihn zu guter Arbeit gab. Laßt uns ihm ewig dankbar fenn; laßt nie vom Fleiße ab.
- 4. Faßt ferner auf ben Strahl bes Lichts, bas euch vom Morgen glanzt; gestraucht bes guten Unterrichts, ber oftmals viel erganzt.
- 5. Rugt alle Krafte, braucht die Zeit, wie wahre Runft es lehrt, mit achter Maurer Em-

figfeit, wie es die Pflicht bes gehrt.

- 6. Sucht nicht ber Schopfung Gleichgewicht durch
  Scheinfunft umzubrehn, und
  wo das Auge euch gebricht,
  noch etwas auszuspahn.
- 7. Auch suchet nicht, wie Belden, Ruhm mit Langen, Belm und Schwert. Des Maurers Lohn, sein Beiligethum, ist mehr als Lorbeern werth.
- 8. Zeigt flets, daß bei ber Bruder Wahl nichts, als das Wahre, reizt, und daß nicht bloß nach großer Zahl der Maurer=Orden geizt.
- 9. Verkennt den armen Bruder nie, deß herz an Gute reich; wir alle haben gleiche Muh', und alle find wir gleich.
- 10. Seht Bohlthun ftets als große Pflicht des wahren Maurers an; nur harrt das mit so lange nicht, bis nies mand helfen kann.
- 11. O bleibt gefühlvoll, bleibet treu einander juge: than; und jeder Ordensbrus der sen ein wahrer Bieder: mann.

3.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 145.

Chor.

Auf, Brüber des Bundes, die Glafer geschwungen, und hymnen den Freuden der Menschheit gefungen!

Biner.

Es leb' unser Bundniß! Chor.

Wir stoßen an. Einer.

Der heilige Orden! Cbor.

In Ewigfeit!

Einer.

Der Menschheit zerrissenen Bund zu erganzen, die weisnende Tugend mit Rosen zu franzen, hinab in die Tiefe der Wahrheit zu schaun — dies ist unser Arbeit, dies ist unser Bau'n.

Chor.

Dies ift unfre Arbeit, bies ift unfer Bau'n.

Chor.

2. Auf, Bruder ::. Einer.

Es lebe die Freundschaft! Chor.

Wir ftogen an.

Einer.

Sie herrsche auf Erden! Chor.

In Ewigfeit! Einer.

Wenn Rummer und Sorsgen das Leben umdunkeln, und nirgends die Sterne der Soffnung mehr funkeln; dann reischen sich Freunde die Sande und stehn: denn treu bis zum

Chor.

Denn treu 2c.

Tode zu lieben ift schon.

Chor.

3. Auf, Bruder ic. Einer.

Es lebe die Liebe!

Chor.

Wir stoßen an. Einer.

Sie herrsche auf Erden! Chor.

In Ewigfeit!

Einer.

Das Leben ift Liebe, bie Liebe bas Leben. Beil, welschem ber himmel fein Liebschen gegeben! Es weihet ihn kuffend jur Seligkeit ein. Rur Lieb' ift die Seele des Lebens allein.

Chor.

Mur Lieb' 2c.

Chor. 4. Auf, Brüder 2c. Einer.

Es lebe die Wahrheit! Chor.

Wir stoßen an. Einer.

Sie herrsche auf Erden! Cbor.

In Ewigfeit!

Biner.

Am flammenden Spiegel der Wahrheit versliegen die Nebel des Wahnes und heilisger Lügen. Zerreißet des Vorsurtheils trüglichen Flor, und führet die Menschheit zum Lichte empor!

Chor.

Und führet ic.

Chor.

5. Auf, Bruder xc. Einer.

Es lebe das Mitleid! Chor.

Wir ftogen an.

Einer.

Es herrsche auf Erden! Chor.

In Ewigfeit!

Einer.

Dies last uns beim frohlischen Mahle gedenken; nie moge ein Bruder ein Bruders

herz franken. Weh' bem, ben die Thrane des harms nicht erweicht! Wohl dem, der fein Scherstein dem Durftigen reicht!

Chor.

Wohl dem, 1c.

Chor.

6. Auf, Bruder ic.

Biner.

Es lebe der Friede!

Chor.

Wir ftoßen an.

Liner.

Er herrsche auf Erden! Cbor.

In Ewigfeit! Einer.

Wir find nicht erschaffen zum Morden und Kriegen: es weisnet die Menschheit bei herrlischen Siegen, sie fiehet nicht Lorbeern, sie fiehet nur Blut: nur Friede anf Erden, nur Friede ist gut.

Chor.

Rur Friede auf Erden, nur Friede ift gut.

4.

Mel. S. Sammlung von Melos bien, Nr. 146.

Auf Felfen ward der Grund gelegt, der unfere Bundes

Tempel tragt, ber Tugend Beiligthum. Im Festgewand, mit Beil im Blick, fam heut sein Stiftungstag juruck; auf! feiert seinen Ruhm!

- 2. Jaucht, daß des Weltserbauers Ruf fur uns den Felsfengipfel schuf, ihn uns jum Wohnsitz gab! Der Nebelsschwarm, der schauerlich um seine feste Hohe schlich, sank tief ins Thal hinab.
- 3. Da prangte burch bas Purpurthor des Ofis der schönste Tag hervor; und unser Bau begann. Er wuchs, und stieg mit Macht empor; nun freut sich unser feiernd Chor der Soh, die er gewann.
- 4. Wie herrlich, der Bollendung nah, dem Sturme trogend, steht er da, der Tempel, den wir bann! Bollendet, Brüder, ihn mit Muth; in Wetternacht, in Sonnenglut, voll hoffnung und Vertraun!
- 5. Der Menschheit Werth, der Tugend Ruhm schmuck' ewig dieses heiligthum, vom Laster nie entweiht! hier finde jede Enkelwelt das Licht, das tiefe Nacht erhellt, und atheme Seligkeit!

5.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 147.

Auf! muntre Zecher, bie Glafer zur Hand! finget ber Freundschaft geheiligtes Band, singet ber Liebe bestückten Verein, schlürft ben mit Wonne berauschenden Wein!

- 2. Könnten wir fassen in Worte und Lied, was hier ben flopfenden Busen durchs glüht Freundschaft und Liebe, und Frohsinn und Scherz, heben das freudes beseitigte Berz.
- 3. Die uns mit rofigen Rrangen umschlingt, Freundsschaft sie lebe! ihr Glafer erflingt! Reicht euch, ihr Freunde, voll zärtlicher Glut drückend die Sande, send bies der und gut!
- 4. Die uns mit goldenen Fåden umwebt, Liebe fie lebe! Beil, wen fie umfchwebt! Wiegen wir schmeichelnd das Liebchen im Arm, gluht uns die Wange so rosig, so warm.
- 5. Frohfinn, bu Menfchen beglückendes Gut! Biedere Treue!- nie jagender Muth!

frohlich erhebt euch der Freude Gefang, frohlich der Glafer helltonender Rlang!

6. Jedem, der fühlet, dem schlage vor Luft pochend das Derz in der glühenden Brust! Biedersinn adelt, und Freundsschaft beglückt, Frohsinn macht glücklich, und Liebe entzückt.

6.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 148.

Brüber, sammelt euch im Rreise, freut euch nach ber Bater Weise, stimmt in lauten Jubel ein! Freundschaft reicht den Wonnebecher zum Genuß dem frohen Zecher, perlend blinkt der goldne Wein.

Chor.

Schlingt in biefer Feierftunde Sand in Sand jum trauten Bunde, Freunde, stimmet frohlich ein, laßt uns alle Brüder fenn!

2. Freundschaft, Schopferinn der Freuden, du versüßest unfre Leiden durch ein fanftes Mitgefühl; wenn Gefahren uns umthurmen, leitest du in Unglucksfürmen sichern Pfades uns zum Ziel.

Chor.

Wenn uns Reiber hämisch grollen, Feinde frech zernichten wollen: vor Verfolgung, haß und Spott schütz uns Freundschaft, flarft uns Gott.

3. Alle schmachten wir nach Liebe, angelockt durch fanfte Triebe — lechzen nach des Lebens Luft. — Wie verwandte Rörper ziehen sich, durch Sang der Sympathieen, gleiche Wesfen Bruft an Bruft.

Cbor.

Trinket aus der Liebe Schale bei dem großen Wonnemahle; ihre Labung ist so füß, sie entruckt ins Paradies!

4. Alle Menschen sollen les ben! Trinkt vom himmelssaft der Reben, der und Thatenfeuer schafft! Rie entweiht beim Minnespiele und Genuß die hochgefühle; schont des Geistes Götterkraft!

Chor.

Frende leite euch, ihr Brüsber, singt vereint ihr Jubels lieder; durch die Abern der Natur wallt ein Strom der Frende nur.

5. Thranen trocknen, Seufger fillen, langer Sehnsucht Bunsch erfüllen, Unglack linsbern fanft und mild; Unschulb von Berführerketten, Leidensbe von Noth erretten, macht und zu der Gottheit Bild.

#### Chor.

Wohlzuthun ichafft Gotterfreuden; armen Duldern harte Leiden zu erleichtern, diefes Loos ift fo himmlifch ichon, fo groß!

6. Freunde, diefes Bundes Feier fen uns unvergeflich theuer! Folgt dem Aufe der Natur! Nach Vollkommensheit im Leben follen alle Krafte streben auf der Weisheit Rosfenspur.

Chor.

Schlingt in diefer heilgen Stunde Sand in Sand jum trauten Bunde! Stimmt in lauten Jubel ein, laft uns ewig Bruder fenn!

## 7.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 149.

Brüder, welche hohe Freude, der Verlagnen Troft zu fenn; tren dem feierlichsten Gide, fich der Menschheit Wohl zu weibn!

- 2. Milbe lobert auf Altaren achter Maurer; ihre Sand trocknet gern des Armen Zahren, wie die Gottheit, unerkannt.
- 3. Jede gute That erfüllet unfer Berg mit füßer Ruh; benn aus fremdem Glace quillet Wonne jedem Eblen gu.
- 4. Die bereiten wir vergebens armen Brudern stilles Glud; noch am Abend unsfers Lebens fehn wir froh auf sie jurud.
- 5. Auf bann! bringt zu Rummerniffen hent noch Troft und frohen Muth; und bie Linke foll nicht wiffen, was jest eure Rechte thut!

#### R.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 150.

Das leben gleichet der Blusme! fo fagen die Weisen. Wohlan! das laffet und, Brüsder, bedenken, und laßt und mit Weine sie tranken: denn frischer blubet sie dann!

2. Das Leben gleichet ber Reife! fo fagen bie Weifen.

Wohlan! fullt, Bruber, bie Stafer! Ich meine, wir fprensen bie Wege mit Beine; viel luftiger reifet fiche bann.

3. Das Leben gleichet bem Eraume! fo fagen die Weisfen. Wohlan! bald wird es uns felber fo dunken. Jum Glafe! zum Glafe! wir trinsfen! Weit herrlicher traumt es fich dann.

q.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 151.

Die Bahn, auf die wir jest euch leiten, ist Freude, Brüsber! — euch begleiten die Freundschaft und die Harmosnie; — ist sicher, wer kann sie verlieren? sind nicht die Resgeln, die uns führen, die Resgeln der Geometrie?

- 2. Die Suld bes hochsten Architekten und feine tiefe Weisheit steckten euch diese Laufbahn felber ab, auf der er, euren Gang zu richten, euch felbst Gesetze eurer Pflichten, und einen Stern zum Kührer gab.
- 3. D baß von biefem gut's gen Sterne euch nicht ein fals iches Licht entferne, die finftre

Nacht des Unglücks nicht! Sein Licht ift für euch angezündet; folgt ihm, am Ziel der Reise findet ihr einst der Wahrheit volles Licht.

10.

Mel. S. Sammlung von Melo: bien, Nr. 152.

Es ift fo köftlich, Sand in Sand das Leben zu durch: wallen, und nicht um jeden kleinen Tand mit Menschen zu zerfallen. Umfasset euch mit Menschlichkeit, und laßt ber Bolle Zwist und Streit!

Cbor.

Wir faffen uns mit Menschlichkeit; fort, fort jur Solle Zwift und Streit!

2. Wohlan! auf frohe Wanderschaft reicht euch die Sand, ihr Brüder! Wer sie euch beut, o drückt mit Araft die warme Sand ihm wieder, und tragt ihn ohne Zwist und Streit! er trägt euch, weil ihr Menschen send.

Chor.

D tragt ihn ohne Zwiff und Streit! er tragt euch, weil ihr Menfchen fend.

3. Und drangt euch hier und bort einmal der Wan-

brer

brer bichte Menge; je nun, ber lebenspfad ift schmal, doch wahrlich nichtzu enge: macht gerne Plat, nur last ben Streit; o seht, der Weg ift übrig breit.

#### Chor.

Wir machen Plat und laffen Streit; denn feht, der Beg ift übrig breit.

4. Und meint er, er foll beffer fenn? Wir find ja noch auf Erden, find alle schwach, und blob' und flein, und sole len edler werden. O zeigt ihm fonder hohn und Streit den Weg der beffern Menschlichsteit.

#### Chor.

Wir zeigen sonder Sohn und Streit ihm gern den Weg der Menschlichkeit.

5. Wir fehn an Gottes Sternenzelt die Welten frieds lich wandern; die spendet Licht, die wird erhellt — fein Rörper stört den andern; und wir mit Geist und Menschlichsteit bedrängten uns durch Zwist und Streit?

#### Cbor.

Rein, wir mit Geift und Menschlichkeit, wir franken nie durch Zwift und Streit. 6. Wir schauen einst von reinen Sohn auf Mond und Sonnen nieder: o laßt hinsauf uns friedlich gehn ins Friedensland, ihr Brüder! Umarmet euch mit Menschslichfeit, und laßt der Solle Zwist und Streit.

#### Chor.

Wir fuffen uns mit Menfchs lichkeit; fort, fort, zur Solle Zwift und Streit!

#### 11.

Mel. S. Sammlung von Melor dien, Nr. 153.

Flüchtiger als Wind und Welle, flieht die Zeit; was halt sie auf? sie genießen auf der Stelle, sie ergreifen schnell im Lauf: das, ihr Freunde, halt ihr Schweben, halt die Flucht der Stunden ein. Schneller Gang ist unser Lesben, laßt auf ihn uns Rosen streun!

2. Rofen: benn bie Tage finken in des Winters Rebelsmeer; Rofen: benn fie duften, blinken links und rechts noch um uns ber. Rofen blüben auf dem Zweige jeder schonen Biederthat; wohl dem, der

bis auf die Reige schon genußt fein Leben hat!

3. Stunden, werdet uns jum Kranze, der des Greises Schläf umzieht, und um sie im frischen Glanze, wie ein Traum der Tugend blüht! Auch die dunkeln Blumen kühlen uns mit Ruhe, doppelt süß, und die lauen küfte spielen freundlich uns ins Pasradies.

#### 12.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 154.

Friede mit dem Bruder, der in der Ferne weilet, keine uns frer Freuden mehr, keine Thrane theilet! Friede mit dem Biedermann, der nach Wahrheit firebet, : | Leiden mildert, wo er kann, und nicht sich nur lebet. |:

2. Friede mit dem beutschen Weib, das nicht wahnberausschet um den schalsten Zeitsvertreib Mutterfreuden tausschet! Friede mit dem Märstyrer, der für Wahrheit leisbet! : Friede mit dem Zweifsler, der um Phantome streistet! |:

- 3. Friede dem, der nie den Gruß eines Freundes hörte, dem der Liebe Feuerkuß nie Empfindung lehrte. Friede mit dem Bosewicht, dem beim frommen Liede : Reue späte Geißeln flicht! Tugend ihm und Kriede! |:
- 4. Friede dem auch, bef Gebein schon der Rasen decket, den des Morgens Purpursschein nicht zur Freude wecket! Friede! sen das Losungswort unfrer letten Stunde. : Friede weihet uns auch dort wieder unsern Bunde. ]:

## 13.

Mel. S. Sammlung von Mele, dien, Nr. 155.

Deilig, wo im Feierfleibe Engend, hohe Unschuld wohnt! Seilig, wo der Liebe Frende rein und still im Bergen thront! Chor.

Beilig, wo der Liebe Freude rein und still im Berzen wohnt!

2. Seilig, wo im Bruders fusse Berg dem Berg entgegenseilt, wo im suffen Bundessfolusse gern ber Gintracht Flugel weilt!

Thor.

Beilig, wo im Bruberfuffe Berg bem Berg entgegeneilt!

3. Aber fort mit jedem Freschen, nieder mit dem falfchen Mann, ber den Schwur der Freundschaft brechen, Lieb' und Treu' vergessen kann!

### Chor.

Rieder, nieder mit dem Freschen, der den Schwur vergefsfen fann!

4. Seilig, wer beim vollen Mahle arme Brüder nicht ver= gift, wer im goldnen Freu= benfaale immer Mensch und Bruder ift!

Chor.

Beilig , wer beim vollen Mahle arme Bruder nicht vergift!

5. Rieder, wer beim Rlang ber Becher feiner Bruder Ursmuth hohnt! nieder ber versruchte Zecher, der nur feinen Luften frohnt!

#### Chor.

Rieder der verruchte Zecher, ber nur feinen Luften frohnt!

6. Beilig, wer der Unschuld Bande und der Bosheit Ranfe bricht; wer ihm dient, dem Baterlande, durch Erfüllung feiner Bflicht!

Chor.

Beilig, wer der Unichuld Bande und der Bosheit Rante bricht!

7. Aber nieder mit dem Busben, nieder mit der Sollensbrut, die der Unschuld Fallen gruben, durstend nach der Unsschuld Blut!

#### Chor.

Nieber, nieber mit bem Buben, durstend nach ber Unschuld Blut.

8. Heilig, wer ben Ronig liebet, patriotisch lebt und benft, nie den Blick des Gueten trübet, Ropf und herz bem Staate schenkt!

#### Cbor.

Beilig, wer ben Konig lies bet, Ropf und Berg bem Staate ichenft!

9. Rieber, wer mit Gleichs heitswahne, wer mit diesem Unfinn droht! nieder die Resbellenfahne; jedem Aufruhrsstifter — Tod!

#### Chor.

Rieder die Rebellenfahne! jedem Aufruhrstifter - Tod!

10. Beifig, wen der Lorbeer franget, fruh erfampft fürs Baterland! Beilig, wer burch

Tugend glänzet, wenn auch nicht durch Stern und Hand! Chor.

Seilig, wer burch Lugenb glanget, wenn auch nicht burch Stern und Band!

11. Nieder, wen die Feigsheit schändet, keiner biedern Freundschaft werth! nieder, wer, vom Rang geblendet, lasserhaft sich selbst entehrt!

Chor.

Nieder, wer, vom Rang geblendet, lasterhaft fich felbst entehrt!

12. Beilig, wer die Gottheit ehret, Menfch und Chrift bis an den Tod! nieder, wer nur Menfchen horet! heilig nur ift unfer Gott.

## Chor.

Beilig, wer die Gottheit eh= ret! beilig nur ift unfer Gott.

14.

Mel. S. Sammlung von Meloe dien, Nr. 156.

In ununterbrochner Sandlung eilt das Schauspiel, Welt, dahin; alles, alles nur Verwandlung! Tod, ein Name ohne Sinn.

2. Sieh, da finft die Son-

ne nieder, jeder Abend ift ihr Grab, und fie ftrahlt am Morgen wieder auf die junge Welt herab.

- 3. Ewiger als alle Sonnen ift der Zeiten großer Ring; einst als Raupe eingesponsnen, flattert bald der Schmetzterling.
- 4. Ueberall ift Auferste hung! fein Utom fliegt heut vorbei, ber nicht morgen voll Erhöhung, schon vielleicht was anders fen.
- 5. Unfer Leben ju genießen, ift ber einzige Gewinn; benn in einem Strome fließen gut' und bofe Stunden bin.
- 6. Ja genießen; doch auch forgen, daß der Abend fchreffenfrei, daß uns jener große Morgen auch ein fconer Morgen fen!!!

15.

Mel. S. Sammlung von Melobien, Nr. 157.

Laft uns vereinigt, meine Brüber, vereinigt wirfen, Sand in Sand! Es fchlinge fester sich im Bergen ber Mensschenliebe sanftes Band; und heilig sey uns unfre Pflicht,

bis einst das Ange sterbend bricht!

Chor.

Ja heilig fen uns unfre Pflicht, bis einst bas Auge sterbend bricht!

2. Wir alle, alle find ja Rinder beffelben Gottes, arm und reich; in jedem Stande — find als Kinder des guten Gottes alle gleich; und follen uns als Brüder freun, und wahre Menschenfreunde seyn.

### Chor.

Wir sollen uns als Brüder freun, und mahre Menschens freunde senn.

3. So ichlage bann für Mensichenfreude, für Mensichenwohl auch unfer Derg; und leidet wo ein Menich, wir wollen zu lindern eilen feinen Schmerz. Schafft Trubfinn um in heitern Blick, und fors bert armrer Brüder Glück!

## Chor.

Wir wandeln Gram in heis tern Blick, und fordern arms rer Bruder Glack.

4. D Bunfch bes Menfchenfreundes, werde Erfullung — Menfchen glucflich febn, felbst glucflich machen, Gottes Erbe, dann wirst bu noch einmal so schon! Ach, eine suß're, schon're Pflicht, als Menschenliebe, giebt es nicht!

#### Chor.

Nein, eine fuß're, schon're Pflicht, als Menschenliebe, giebt es nicht!

5. Und nahet einst die ernste Stunde dir, Menschenfreund, so naht mit ihr ein Engel Gottes, und verfündigt den Lohn der Menschenliebe dir. Des Grabes Nacht wird die erhellt, du fa'test für die best're Welt.

## Chor.

Des Grabes Nacht wird ihm erhellt, er få'te für die beff're Welt.

6. Ja, Brüber, wer fein Berg hienieden der mahren Menschenliebe weiht, der ftreut zu einer reichen Aernte den Samen für die Ewigfeit. Dlaßt uns diesen Samen streun! o laßt uns Menschenfreunde fenn!

## Cbor.

Ja last uns diesen Samen fireun! ja last uns Menschenfreunde senn! 16.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Rr. 158.

Natur, bein Ruf ist Freude, und Freundschaft und Genuß; im leichten Rosenkleide winkst du zu Lieb und Auß: beim Purpursaft der Reben, wo Amors traulich schweben, hüpft man durch's Erdenleiben, und träumt Elystum.

- 2. Wer mit erfauften Burben, gleich Lorbeerfranzen, prahlt; wer feine goldnen Burden sich paradiesisch mahlt; wer bis zu feinem Sterben selbst darbt, um frohen Erben viel Schäge zu erwerben, wird als ein Thor verlacht.
- 3. Wer in ber Welt nur Buften und Ehranenbache fieht, und, gleich verbotnen Luften, ben Wink der Freude flieht; durch Beten und Rasteien sich von den Sklavereien der Sinne will befreien, der kennt die Freude nicht.
- 4. Die erfte Pflicht des Les bens ift froh und thatig fenn. Dann lacht uns nicht vergesbens der Liebe Ruß beim Wein. Doch ftets in buffern Mauern

auf frohe Zukunft lauern, den Augenblick vertrauern, ift ganz verlorne Mah.

- 5. Wir, trauten Brüber, wiffen, daß Arbeit ziemt dem Mann, doch daß er auch gesnießen, sich frenn und lieben kann. Denn Tag' und Nächte sigen, bei strenger Arbeit schwißen, und nie der Menscheit nüßen, ift nicht des Lesbens Pflicht.
- 6. Den heil'gen Bund ju ehren sen froh dies Lied gestracht: nehmt seiner Weischeit Lehren, ben Werth des Senns in Acht; benn sich der Tugend weihen, oft in der Brüder Reihen des Wohlsthund sich zu freuen, ist Mausrer Pflicht und Lohn.

17.

Mel. S. Sammlung von Mele: bien, Nr. 159.

Segnet, ihr Bruder, Die festliche Stunde, die und ju ewiger Freundschaft verband; bietet die Rechte jum heiligen Bunde, nur von dem schleischenden Frevler verkannt. Beilige Freundschaft, o schwes be hernieder, sep nicht auf

ewig ber Erbe entflohn; :| biestet mit Freuden, ihr glucflischen Bruber, ihr eure Bergen gum festlichen Thron. |:

- 2. Freundschaft bricht Bahnen durch brausende Meere,
  achtet nicht Dornen, nicht
  fürmenden Nord; weckt uns
  zum Mitleid, vertrocknet die
  Zähre, lindert den Jammer
  durch freundliches Wort. Wehe dem Armen! der ohne Gefährten traurig die Pfade des
  Lebens durchschleicht, :| dem,
  wenn ihm Stürme die Hoffnung zerstörten, keiner die
  Arme zur hülfe gereicht. |:
- 3. Freundschaft und Tusgend sind ewig verkettet, hesben die Seelen zum himmel hinan; unter Entzücken auf Rosen gebettet, lächelt der Weise der dornigen Bahn. Freundschaft ist Felsen, von keinem erschüttert ist in dem Dunkel des Grabes ein Licht. : Welten versinken, nur Freundschaft erzittert selbst vor dem Schleier der Ewigkeit nicht. |:
- 4. Wehe dem Jungling, der frevelnden Muthes heilige Freundschaft jum Lafter ents weiht; ach! er beraubt fich des

einzigen Gutes, das uns die Wege mit Rofen bestreut. Tochter des himmels, emspfange die Weihe glücklicher Seelen mit gutigem Blick; heilige Freundschaft und ewige Treue sind bis zum Grabe ihr einziges Glück. |:

#### 18.

Mel. S. Sammlung von Melo: dien, Nr. 160.

Sen uns, du lieber Freund, willfommen, jest enger noch mit uns vereint; du bift zum Bruder aufgenommen, und biefer gilt mehr als der Freund. Nimm unfern Auß und unfre hand, und heilig sen dir dies ses Band!

- 2. Ja, heilig muffe dir die Stunde, geliebter Bruder, ewig fenn! du mußt dich ganz dem schönen Bunde der Weiß-heit und der Tugend weihn, und wirken, daß die Maure-rei stets ihres Endzwecks wur-big fep.
- 3. Den hohen Zweck wirst bu in allen, was uns beschäffstigt, beutlich sehn; nichts ift zu flein in unfern Sallen, nichts unwerth um ibm nachzuspahn.

Der fcwächfte Strich, ber fleinfte Stein fen beinem Forfchen nicht ju flein.

- 4. Gehorsam gegen beinen Meister befolge, was der Orsten heischt, der, wenn du nicht, wie schwache Geister, Undinge forderst, nie dich tauscht. Folgst du ihm treu und ohne Wahn, so führt er dich die schönste Bahn.
- 5. Die Bahn, auf ber bich Weisheit leitet, und Bahrsheit und Gerechtigkeit, auf ber bie Schönheit bich begleistet, und Bruderliebe Rosen streut; wo Fürst und Diener eng vereint sich kuffen, und kein Armer weint.

# 19.

Mel. S. Sammlung von Melv, bien, Nr. 161.

Bon der Arbeit ernsten Scennen, edle Brüder, auszuruhn, weiht des Baterlandes Schönen frohliche Gefänge
nun! Liebt die Schwestern! keusche Liebe mischte der mit
eigner hand unter unfre bes
sten Triebe, der den Plan der
Welt erfand.

- 2. Diese Triebe fankt 3n nahren, die, was Odem hat, erfreun, und durch die, dem nichts zu wehren, Wesen wers den, und gedeihn, goß er Reize zum Entzücken um die weibliche Gestalt; gab der Unsschuld in den Blicken seelens fessende.
- 3. Sanftmuth gab er Mabs chenfeelen, Zartlichkeit und holden Scherz. Ihre milbern Sitten stehlen sich ins wilde Mannerherz. Sanfte Beibelichkeiten ziehen Mannertrot ins Gleichgewicht; und ber Wenschheit Sarmonien rubn auf diesem Gleichgewicht.
- 4. Schwestern, die ihr diese Buge rein, wie aus des Bilde ners Sand, aufbewahrt, durch schöne Siege über Eitelkeit und Tand, und dem Urbild alles Schönen durch die Tugend naher klimmt: Euch sep von der Weisheit Sohnen dies gefüllte Glas bestimmt!

#### 20.

Mel. 6. Sammlung von Melodien, Ar. 162.

Wenn der Tod bie Schlums merschale, lächelnd als ein Engel, bringt, und nach jenem Rubethale fanften Blicks hindberwinft: felig, wer alsbann dort brüben feiner Hoffnung sicher ist! Du, dem diese treu geblieben, lebtest, Bruder, — starbst, als Christ!

- 2. Deine Brüder dort verseinen, froh, dich zu empfansen, fich; aber wir am Grasbe weinen, Frühvollendeter, um dich. Bruder, Brüdern ewig theuer, der du gehst auf lichter Bahn, nimm der Mausrer Todtenfeier und ihr Thräsnenopfer an!
- 3. Was in seiner Erbenmohnung bein verklarter Geist gethan, in dem Leben der Belohnung rechnet dies dein Bater an; jede deiner edlen Thaten folgt ins besire Leben dir;
  droben arnte deine Saaten,
  wie des Dankes Thranen hier!
- 4. Ift es dir zurückzusschauen in dies Thranenthal erlaubt: send' aus jenen lichsten Auen Segen auf der Brüsber Haupt! Nie vergist der Maurer deiner, bis sein Trops seit verrinnt, und wir, heiliger und reiner, ewig deine Brüder sind!

21.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Ar. 163.

Wir find die Ronige der Welt, wir find's durch unfre Freude. Was hilft die Aron' und vieles Geld, was hilft der Stern am Aleide? in unsfern Gläfern perlet Wein, und alles foll jest unfer fenn!

- 2. Wir sind die Könige der Welt, wir geben ihr Gesethe; die gelten kunftig mehr als Geld, kein Biedrer sie verlete! In unsern Glasern perlet Wein, drum hore Welt, so soll es feyn!
- 3. Von herzen gut und keinem feind, und fern vom Trug und Neide, und aller guten Menschen Freund, und aller Menschen Freude, soll kunftig jeder, groß und klein, und reich und arm auf Erden sepn!
- 4. Ein warmes immer reges herz bei hellem Licht im Ropfe, gefunde Glieber ohne Schmerz, gefunde Speif' im Lopfe, und guter Muth und guter Wein, soll fünftig nirgends selten seyn!
- 5. Die Manner, welche Zeit und Kraft dem Wohl der

Brüder weihen, bie follen fich beim Rebensaft recht oft, wie wir jest, frenen. So wollen wir's, so soll es seyn, so füsgen wir's beim Glase Wein!

6. Der Reiche foll mit mils ber Sand bem schwachen Ursmen geben; wir Menschen sind uns nah verwandt, ein jeder Mensch soll leben! Ers greift das Glas und trinkt ben Bein, ein jeder Mensch soll glücklich seyn!

22.

Mel. S. Sammlung von Melo, bien, Nr. 164.

ī.

Wir werden alle Plat und Raum in unfern Grabern hasben. Zwei kleiner Schritte braucht es kaum, uns raumig zu begraben. Wir liegen, wie sie uns gelegt, im Bettslein uns beschieden, wir liegen, wie sie uns gelegt, und ruhen bann im Frieden.

2.

Mit unferm Nachbar gans fen wir nicht um die beff're Statte, ob jener dort, ob dies fer hier die weichern Spane håtte. Wir liegen ba auf Gottes Gnad', und harren ber Erlösung, und haben ja bes Plates satt, zur ruhigen Verwesung.

# Declamation.

Darum follt ihr euch unter einander euer Plagchen
gönnen auf Erden; — und
euch nicht drängen und stoßen um einer Spanne Bobens willen. — Die Welt
ist groß genug für uns alle,
wie der Kirchhof.

3.

Wir werden ohne Sorg' und Noth in unfre Graber ziehen; laß Morgenroth, laß Abendroth am blauen Simsmel glüben; laß Feld und Wald im Segen stehn, es sind nicht unfre Güter, der Ackrer mag zum Pfluge gehn, zur Sichel geh' der Schnitter.

4.

Laß Feuersnoth und Wafs ferfluth, und Peft und firens ge Fürsten nach aller Mens schen Sab' und Sut und Ehr' und Leben dürsten; das geht und ficht une wenig an, und qualt une nicht in Eraus men: wir haben alles auss gethan, und konnen nichts verfaumen.

## Declamation.

Darum follt ihr Gebuld und Hoffnung mischen in den Kelch eures Rummers, und euch nicht alle Erdennoth zu Herzleid machen; denn es kommt bald eine Zeit, da man sprechen wird, sie haben ausgekumsmert.

5.

Wir werden alle, Groß' und Reich', in unfern Grasbern wohnen, und werden unfern Fursten gleich auf eigenem Staube thronen. Wer ift dort Anecht und Unterthan, wer ist dort herr und Ronig? im Grabe schlaft der freie Mann, im Grabe schlaft der Ronig.

6.

Sie holen nur ein wenig Sand, bas Ruffen uns ju füllen, und nur ein leichtes Nachtgewand ben Leib uns einzuhüllen. Den Tobten fällt es nicht mehr ein, daß Prunk und Aufwand ehret; der Nackte hat an sich allein dort mehr als er begehret.

# Declamation.

Darum follt ihr nicht ftolz thun, und über eure Bruder hinwegtreten, wie über Riefel im Wege, weil fie eure Diener find; und follt ihr nicht alles begehren, was ihr kaufen konnt: fondern follt groß fenn in Dlagigfeit und reich an Wohlthun! Denn sie werben auch euch auf euren Rucken niederlegen, und euch die leeren Sande über die Bruft falten, den Sargbecfel über euch becfen. und sprechen: Gott befohlen.

7.

So helf'uns benn ber treue Gott burch unfer armes Les ben, und woll' uns einen leichten Tod bei froher Seele geben! Am' frühen Morgen öffne sich ber stillen herberg Pforte: bann, guter Wandrer, schaue dich schon bicht am. Baterorte!

8.

Wohlauf, und schenkt bie Becher voll! laßt euch dies Mahl nicht reuen: Ihr mögt am herbergsabend wohl euch jenes Tags erfreuen. Und wer von uns im Morgengraun zuerst erwacht, ihr Brüder, der zieh' voran, wir

finden traun ihn in der Seis math wieder.

# Declamation.

Friede und Freude, und traute Brüderschaft allen Mitgenossen der Hoffnung eines ewigen Lebens und Wirkens! Drauf geben wir uns die Hände, klingen die Becher zusammen, und trinken den fröhlichen Wein.

## 3 weiter Anhang.

1.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 117.

#### Chor.

Ich, wozu empfingt ihr Derzen, Menschen, wenn ihr euch nicht liebt!

#### Einer.

Ihr strebet und ringet jum Ziele der Menschheit, doch selten aus Liebe für's herrliche Ziel. Strebet und ringet aus Dünkel und Chrsucht, und tretet zu Boden was neben euch in gleicher Würde stand. Chor.

## 2. Ach, wozu empfingt ic. Einer.

Bon diesen Altaren der menschlichen Sobeit steigt Jammer und Rlage der Menschen empor. Empor zu den Sternen! — Dort sollen sich freundlich und brüderlich gru-Ben der Priester und sein blutend Opferthier!! Chor.

3. Ach, wozu empfingt ic.

#### Einer.

Zwar ehret die Nachwelt die Thaten der Bater, und preiset in Liedern den trefflichen Muth! — Doch treten die Füße die Schädel der Borswelt, doch wächset die Blume zum Siegeskranz aus Urn' und Grab empor.

#### Chor.

4. Ach, wozu empfingt ic.

#### Einer.

Erreicht wird fie endlich, gelöfet die Krone, die glans zende Krone des Menschenges schlechts! Doch hat sich der Läufer durch Trümmer der Brüder durch Jammer der Borwelt gebrochen, ach, die allzufurze Bahn!

#### Cbor.

Ach, wozu empfingt zc.

M. Mnioch.

2.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Rr. 165.

Allmächtiger, du schenktest mir ein Berz voll Bruderliebe, gieb, daß die selige Begier ich auch durch Thaten übe! Daß ich, so viel ich immer kann, des Jammers Last bei jedermann durch Trost und Bulfe mindre.

- 2. Die Sand sen offen, wie mein Berg, mildthatig ausgustheilen, und fremdes Leid und fremden Schmerz zu lindern und zu heilen, daß hülflos feisner von mir geh', und keiner Seele tiefes Weh durch mich erschweret werbe.
- 3. Laß mich dem Freunde nicht allein gern meine Dienste weihen, süß musse steets die Pflicht mir senn, auch Feinde zu erfreuen. Laß mich durch Sanstmuth und Geduld, durch Bruderlieb' und Menschens huld, Gott, dein Gebot ers füllen.

3.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Rr. 166.

Un Freundeshand, o wie fich's da durch's Leben fo fanft, fo

heiter geht. Wann unerwarstet Sturme fich erheben, bann troffet uns ein herz bas uns versieht.

- 2. Der Freundschaft Glud erhebt zur hohern Tugend bes Menschen Geist empor. Du warst mein Schutz seit meiner frühen Jugend, o himmlische, wann ich den Pfad verlor!
- 3. Du grundetest in mir ben festen Glauben das gut sepn Glud nur sen! Und drobt' ein Wahn mir diesen Fels ju rauben, dann dacht' ich dein und blieb der Tugend treu.
- 4. Durch dich wird mir des Lebens furze Reise zum schonften Frühlingstraum; und wirft das Schickfal mich aus ebnem Gleise, an eurer Sand, ihr Brüder, fühl ich's faum.
- 5. Die Urne felbst umfranget sich mit Freuden für den der Freunde liebt; Unsterblichsfeit, du troftest uns im Scheiben, die Freundschaft ift's, die dann Gewisheit giebt!

4.

E. v. b. Red.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 118. Unf, Brüber, hort das neue Lied: Gesundheit und ein froh Gemuth! Und wer es noch nicht fingen kann, ber fang' es heut zu lernen an, und fen zu üben es bemuht: Gefund= heit und ein froh Gemuth!

- 2. Wem weiht sich unser neues Lieb? Der Schönheit, die das herz erzieht; wer solsche Schönheit liebgewann, der stimme mit uns jauchzend an: sie lebe, die unsterblich blüht, die Schönheit, die das herz erzieht!
- 3. Ihm, ber fur Recht und Bahrheit gluht, fur Freund und Feind fich edel muht; nie Schlechtes thun und dulden fann, fecht' ihn auch Saß und Mißgunst an: ihm Bruster, singen wir dies Lied, dem Edelsten, der vor uns bluht.
- 4. Der neuen Zeit, die vor uns bluht, dem Blick, der in die Zukunft fieht! Wer für die Rachwelt leben kann, ift auch verkannt ein fel'ger Mann; ihn ehret froh der Zeiten Lied. Glück auf der Zeit, die vor uns blüht!
- 5. Noch einmal stimmet an das Lied der Rraft, die herz an herzen zieht; ihr weihen wir uns hand in hand, und knuben ein unsöhar Band

ber schönsten Kraft, bie in uns glüht, ber Freundschaft, Liebe, Sochgemuth.

Berber.

5.

Mel. Bekrant mit Laub ze. Auf! fingtes alle! fagt's euch alle wieder, sie lebt, die Weisheit, noch! Auf, Maurer, auf! und singt ihr eure Lieder, die Weisheit lebe hoch!

- 2. Reicht her die Sand und brückt fie fest und schwöret den großen Maurerschwur: daß ihr die Redlichkeit, die Menschheit ehret, und achtet die Nas tur.
- 3. Verachtung bem, ber in bem Seiligthume ber Weißheit fich nicht freut; ber nicht bem Vaterland, nur feinem Ruhme, bie besten Rrafte weiht.
- 4. Darum heran, jum heil's gen Bund, ihr Bruder, jum Bund fur's Vaterland! ber Menschen Vaterland, Welt, hall' ihn wieder den Schwur fur's Vaterland.
- 5. Der Bahrheit tren zu fenn mit That und Munde! dann dir, o Baterland, die Kraft zu weihn bis bin zur

Sterbestunde, burgt diefer Schlag der Sand.

- 6. Dem achten Maurer Beil! Fluch dem Berachter ber feinen Stamm entehrt! bem Spotter unfere Geiftes Hohngelächter! Er ift des Zorns nicht werth.
- 7. Und heil und Frieden über die Gefilde, wo Maurerstugend blüht, wo Biedersinn und reine herzensmilde im Blick des Bruders glüht.
- 8. Und Festigkeit dem Maurerbund, ihr Brüder! ja Treu' im Tode noch! Stoft an! stoft an! und sagt's ench allen wieder: die Weisheit lebe hoch! Demier.

6.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 119.

Der himmel glanzt vom Abendroth, der schwüle Tag verbleicht! Denkt, Brüder, daß so auch einmal sich unsfer Leben neigt! Dem schönen Erdentage folgt des Grasbes stille Nacht, wo keine Rosenwang' und mehr, kein Traubenpurpur lacht.

2. Dann weht fo frobe

Schaner uns nicht mehr ber Baume kaub! dann ist auf ewig unser Ohr der Fisten Lispeln taub! dann schlafen wir des Todes Schlaf wohl unter kühlem Moos, vergessen selber da, wo uns des Lebens Traum versloß!

3. Drum, Brüder, rüftig jum Genuß, weil noch die Freude winkt; und weil im vollen Relchglas noch der Traube Saftuns blinkt! Bergest, was ench das Leben schwer, die Seele trübe macht! Einst endet aller Rummer sich doch in des Todes Rache.

Silibor.

7.

Mel. S. Sammlung von Melobien, Nr. 167.

Der gander Frucht, hier anfgetischt, hat unser herz mit Lust erfrischt, und unser Aug' erheitert. Zu Dank, ihr Brusber, ja zu Dank in guter That und Lobgesang werd' Aller herz erweitert!

2. Wer dreht' aus Stanb den Erdenball? Wer hieß die Land' und Infeln all' in Wechfellauf sich sonnen? Wem sind die Samen all' umher in Grund' und Soh'n, in Teich und Meer aus milber Sand geronnen?

- 3, Dort reifet Burg' und Palmenfaft, bort ebler Del' und Weine Kraft, bort Obst, Gemuf' und Garbe, bort prest man Milch und Honigsfeim, bort trägt man Fisch' und Bögel heim: daß fein Erschaffner darbe.
- 4. Und Bolf zu Bolf mit Brudergruß tragt feines Lansbes Ueberfluß, sich fremdes Labfal tauschend; Rameele ziehn durch heißen Sand, der Riel enteilt von Strand zu Strand, durch Sturm und Woge rauschend.
- 5. Und theilte vielfach Gott die Frucht, damit wir nicht zur Eigensucht das Menschensherz erniedern. Wir halten hier gemeinsam Saus, und helfen gern einander aus, ein großes Volk von Brüdern.
- 6. Drum achtet nicht auf Schwarz und Weiß, nicht, welches Bolfs und Stammes Preis im eignen Lied' erschalle! Ein Gott, Ein Glaub' und Ein Geschlecht! sep unser

Wort, und Menschenrecht für Gottes Menschen alle!

Bof.

Я.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 120.

Die ihr der Maurer Rreis verschönet und seine Feiersstunden fronet, euch, holden Schwestern, tont dies Lied; in sittsamer Grazien Reihen eilt Blumen der Maurer zu streuen, weil dort nur Erhoslung ihm bluht.

- 2. Zu großen Zweden auscrlefen, brangt in der Reihe
  edler Wefen fich, Schwestern,
  euer Werth empor. Ihr
  bringt, uns die Welt zu verschönen, aus ihren oft widrigen Tonen harmonischen Zauber hervor.
- 3. Wenn euch Begier entsgegen lodert, mit einem Blick, der Achtung fodert, entfernt ihr fie, wohl auch mit Scherz; ihr öffnet uns edlere Schransten, erhebt unfern Geift ju Gedanten, ju mildem Beginsnen das Derz.
- 4. Des Gatten Ernft hins weg ju lacheln, dem Beißen Ruhlung jujufacheln, Die

Macht hat eure Sanftmuth nur. Ihr wurdet zu Siegen geschaffen, der Mild' und Bescheidenheit Waffen verlieh' euch die Gottinn Ratur.

5. Gleich Garten find ber Maurer Raume, find wir in ihnen Bluthenbaume, ihr Schweftern fend ber Blumensflor! Was ift ohne Blumen ein Garten? Berehrung harrt eurer zu warten, und reizensber blutt ihr empor!

Mel. S Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 121.

Ehret die Frauen! fie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben, flechten der Liebe beglückendes Band; und in der Grazie züchtigem Schleier nahren fie wachsam das ewige Feuer schoner Gesfühle mit heiliger Sand.

- 2. Ewig aus der Wahrheit Schranken schweift des Mannes wilde Kraft; unstät treiben die Gedanken auf dem Meer der Leidenschaft. Gierig greift er in die Ferne, nimmer wird sein herz gestillt; rasilos, durch entleg'ne Sterne jagt er seines Traumes Bild.
  - 3. Aber mit jauberifch fef=

felndem Blide winken bie Frauen den Flüchtling zurücke, warnend zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheidener hütte sind sie geblieben mit schamhafter Sitte trene Töchter der frommen Ratur.

- 4. Feindlich ift des Mannes Streben; mit zermalmender Gewalt geht der wilde durch das Leben, ohne Raft und Aufenthalt. Was er schuf, zerftört er wieder; nimmer ruht der Wünsche Streit, nimmer, wie das Haupt der Hyster ewig fällt und sich erneut.
- 5. Aber zufrieden mit stillerem Ruhme, brechen die Frauen des Augenblicks Blume, nähren sie forgsam mit liebendem Fleiß. Freier in ihrem gebundenen Wirken, reicher, als er, in des Bissens Bezirken, und in der Dichtung unendlichem Kreis.
- 6. Streng' und ftolg, fich felbst genügend, fennt bes Mannes kalte Bruft, herzlich an ein Berg sich schmiegend, nicht ber Liebe Götterlust; tennet nicht ben Tausch ber Seelen, nicht in Thranen schmilgt er hin, selbst bes Lebens Rame

pfe ftahlen harter feinen harsten Sinn.

- 7. Aber, wie leise vom Zephyr erschüttert, schnell die dolische harfe erzittert: also die fühlende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilde der Qualen, wallet der liebende Busen, es strahlen perslend die Augen vom himmlisschen Than.
- 8. In der Manner herrschgebiete gilt der Starke trokig
  Recht; mit dem Schwert beweis't der Scothe, und der Perser wird zum Anecht. Es besehden sich im Grimme die Begierden, wild und roh, und der Eris rauhe Stimme waltet, wo die Charis sich.
- 9. Aber mit fanft überres bender Bitte führen die Frauen ben Scepter der Sitte, lofchen die Zwietracht, die tobend entsglüht; lehren die Rrafte, die feindlich fich haffen, sich in der lieblichen Form zu umfassen, und zu vereinen, was ewig sich flieht.

10.

Mel. Ericall, o Gefühl, vom Maurerichen Bunde. Ericall', o Gefühl, vom heis ligen Bunde am festlichen Sas

- ge, ber Bonne geweiht: Ersichall', o Gefühl! baß noch bis zur Stunde der Maurer bes Lichts und ber Wahrheit sich freut. : | Heil, Beil, Beil! breifacher Segen strahl' uns ferm Orden entgegen! |:
- 2. Freut, Bruder, euch heut der vollendeten Reise, und mancher gelungenen lob- lichen That, und trinfet nach alter geheiligter Weise: denn Freude ist Maurern zum Gusten die Saat. : | Heil, Heil, Heil, beil dreifacher Segen strahl' diesen Logen entgegen! |:
- 3. Laut ton' unfer Dank ben Meistern, die immer und redlich die Pfade der Tugend geführt. O folget dem Borbild der Edlen, und nimmer verlösche das Opfer, das ihnen gebührt. : | Beil, Beil, Beil! dreifacher Segen strahl' unsfern Meistern entgegen! |:
- 4. Auf! laffet und heut des Lebens erfreuen! Auf, Bruder! noch mundet der goldene Wein! Last heut uns den Schwur beim Becher erneuen: Stets gute und biedere Mensichen zu fenn. : Deil, Beil, heil! dreifacher Segen firahl' allen Brudern entgegen!!

5. Dann legen getroft wir das Werkseug einst nieder, wenn endlich der Vorhang des Lebens uns fällt. Wir ahnen und hoffen: Einst sehn wir uns wieder! Der Flam=menstern leitet zur schöneren Welt! : | Beil, Beil, Beil, breisacher Segen strahl' uns auch jenseits entgegen! |:

#### 11.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 122.

Es ging das alte Jahr zur Muh', doch wachen feine Thasten; denn was die alte Zeit gethan, ift für die neue — Saaten! Das Bof' und Gute feimet fort, und breitet sich von Ort zu Ort.

- 2. Das Leben, das ge: boren ward zu Schmerzen oder Freuden, das Leben, das mit Angst und Weh' von Angst und Weh' nuß scheiden, es bleibt ein Samen ausgestreut zum Wachsten für die Ewigkeit!
- 3. Ein Lügenwort und schlechte That find noch fofort gestorben. D durch ein langst vergiftet Berg wird spater

eins verdorben; die Zeit bes schließet nur die Zeit; was drinnen lebt, sich selbst ers neut! —

- 4. Doch auch ein Stral von guter Lehr', ein Funfen reiner Liebe, sie leuchten und sie wärmen noch in Zeiten falt und trübe! Das Gute wird nie aus gethan, und fängt sich immer muth'ger an!
- 5. Ja muthiger und tapferer ftets muß Gutes fich ersneuen, foll es mit Bofem fampfend einst ein macht'ger Sieg erfreuen: dann kommt ein Leben fonder Zeit, worin das Gute nur gedeiht. —
- 6. Bu diefer Gelbsternensung gebt gelobend euch die Hande! Für unferd Bundes Geist und Rraft ist auch der Lod kein Ende! Ist stegend nun der Rampf gethan, dann heben Friedensthaten an!

#### 12.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 123.

Es kann schon nicht alles so bleiben hier unter dem wechs felnden Mond. Es bluht eine Beit und verwelfet, mas mit uns die Erde bewohnt.

- 2. Es haben viel frohliche Menschen lang' vor uns gelebt und gelacht; den Ruhenden unter dem Grafe sen freundlich ein Becher gebracht.
- 3. Es werden viel frohliche Menschen lang' nach uns des Lebens sich freu'n, uns Ruhenden unter dem Grafe den Becher der Frohlichkeit weih'n.
- 4. Wir figen fo frohlich beifammen, wir haben uns alle fo lieb, wir heitern einander, das Leben: ach wenn es doch immer fo blieb'!
- 5. Doch weil es nicht immer kann bleiben: so haltet die Freude recht fest! — Wer weiß denn, wie bald uns zerstreuet das Schicksal nach Oft und nach West!
- 6. Doch find wir auch fern von einander, fo bleiben die Berzen fich nah, und alle, ja alle wird's freuen, wenn Eisnem was Gutes geschah,
- 7. Und kommen wir wieder zusammen auf wechselnder Le=

bensbahn, so knupfen an's frohliche Ende den frohlichen Aufang wir an.

b. RoBebne.

13.

Mel. S. Sammlung von Meles dien, Nr. 168.

Es leb', es lebe, wer sich des Lebens freut! Es leb', es lebe, wer alles, was das Lesben beut, nicht magt, nicht gablt, nicht angstlich mißt: wer still und herzlich nur gesnießt!

- 2. Es leb', es lebe, wer treu und herzlich liebt! Es leb', es lebe, wer alles, was ber himmel giebt, für feine Lieben füßt und würzt, und trübe Tage frohlich fürzt!
- 3. Es leb', es lebe, wer kebenslaft vergift! Es leb', es lebe, wer Lebensplage felbst verfüßt, wer nicht der Zufunft Borhang hebt, und kluglich heute, heute lebt!

C. Rudolphi.

14.

Mel. Freude, schöner Gotter: funten sc.

Feiert diesen Tag der Wonne, feiert ihn mit Lobgefang!

Bringt dem großen Weltregierer euern warmsten herzensdant! Friedrich Wilhelm, unfre Freude, unfers Landes Bater lebt: drum wird heute von Entzücken jedes Brennen herz durchbebt.

- 2. Und im maurerischen Rreife follt' und nicht dies Fest erfreun? Last und dies sen Tag, ihr Brüder! ganz dem reinsten Jubel weihn. Schenkt, nach alter deutscher Sitte, heute oft die Gläser voll, stoßet herzhaft an, und leeret sie auf Friedrich Wilhelm's Wohl.
- 3. Lange leb' Er uns gur Wonne, und dem Baterland' gum Gluck! Seinen Thaten folge Segen, ewig heiter fen fein Blick! Laffet laut sein Lob erschallen hier in unserm Heiligthum, und von aller Maurer Lippen tone Friederich Wilhelms Ruhm.

15.

Melodien, Nr. 124.

Freude glang, ihr theuren Brider, lieblich heut aus eurem Blick! Unfrer Weihe frohe Lieder preisen unfer hos hes Glud. Unfre Lieder diefer Beihe preisen dich, o Brus bertreue.

Chor.

Unfre Lieder diefer Beihe preifen dich, o Brudertreue.

2. Diefes lebens schwerfte Burden drucken, Bruder, uns hier nie; Eintracht webt hier Rang und Burden in die schönste Sarmonie. Frende sey mit uns im Bunde, sie verschön' uns jede Stunde.

Chor.

Freude fen init und im Bunde, fie verfcon' und jede Stunde.

3. Rie entweihe diefe Sals len Zwietracht, Bruder, oder Streit; laßt der Taufchung Schleier fallen, weiht euch der Geselligkeit. Brudertreu' nach deutscher Sitte herrsche stets in unsver Mitte.

Chor.

Brudertren' nach beutscher Sitte herrsche ftets in unfrer Mitte.

4. Menfchenbrider zu bes glücken, bleib' uns hier auch heil'ge Pflicht. Laft uns dies fen Tempel schmucken, wo's an Freud' und nie gebricht. Gut ju handeln, froh ju fchers gen, giebt nur Burde biebern herzen.

Chor.

Sut zu handeln, froh zu scherzen, giebt nur Burde biedern herzen.

5. Noch nach frohen, spaten Jahren opfern uns hier Enfel Dank. Last fie's wiffen, was wir waren, fag' es ihnen, hochgefang. Unfern Schwur am Fest der Weihe schwören wir der Brudertreue.

Chor.

Unfern Schwur am Feft der Weihe schwören wir der Brudertreue.

16.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodion, Nr. 125.

Göttinn, der die Wonnegahre von der Rosenwange eilt, der des Lohnes goldne Aehre sitzsam an dem Busen weilt, sen in beinem heiligthume, das die Seligfeit umschließt, Engelschwester, Bundesblume, hoch und traulich uns gegrüßt!

2. Du entflieh'ft dem Gur= ftenthrone, wo dein Afterbild fich blaht, reichst dem Dies dern nur die Krone, der, wie du, verborgen fa't; wohnst in unbekannten Sainen, kehrst in niedre Sutten ein, weihst den Edlen nur zu deinen still len Seligkeiten ein!

- 3. Nur durch dich verföhnt, umarmen Christ und Irofese sich; nur durch dich gerührt, erbarmen Menschen ihrer Brüder sich. Samaritersarme trugen ihrem Feinde Linderung; racherfüllte Bussen schlugen dir der Liebe huldigung!
  - 4. Unter beinem Ruffe schwinsen Thranen, die die Menschsheit weint, wenn in dunklen Labyrinthen ihr dein heil'ges Bild erscheint! Wuchernd raubt ihr dankend kallen dir den kohn der Ewigkeit, winset dir in goldnen Sallen Kranze der Unsterblichkeit!
  - 5. Tausend Engelfreuden geudest du in jedes Bestre Berz, und auf Sonnenbahmen leitest du die Biedern himm melwärte! Ja, im Bollgenuß der Wonne mitzutheilen, wohlzuthun, werden jauchzend sie am Throne dir am Mutterbusen ruhn!

- 6. Weffen Urme fegnend nichten, wer ein Berg im Busfen hat, die ihr Thranen ber Gedrückten nicht vergebens fließen fah't; wer ein Scherfslein ihrem Leiden, ihrer Nacktheit Bulle gab, fordre Lohn den Ewigkeiten, fordr' ihn breift der Gottinn ab.
- 7. Sen denn hier im Beisligthume, wo der Freund den Freund umschließt, Göttinn, du des Bundes Blume, sen uns hoch und hehr gegrüßt!

   Mitleid, Hüsse, Lindrung hanchen kalt aus eines Geizshals Brust; wir, des Mitsleids Shne, saugen Seligskeit aus deiner Brust.

Schilling.

17.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 169.

Deil der Aunst, die ihre Werke nach der Beisheit Plan beginnt; erst auf ihres Baues Starke, dann auf seine Schonheit sinnt; die, mit inn'rer Kraft zufrieden, nicht auf Memphis Phramiden eitel, wie die große Belt, ihrer Ehre Rleinod siellt!

- 2. Beil ber Runft, Die fich die Grangen nicht nach lebenslängen fiectt, ber zur Arbeit Sterne glangen, Die fein Wolfenzug verdeckt! Beil ber Kunft, Die ihre Preise nur nach Prüfung, nur für Weise spendet, die der nie erlernt, der von Wahrheit sich entfernt!
- 3. Heil der Runft, so reich an Gaben, Weisheit schmückt ihr Hauptpanier, ihre Wort' und Zeichen haben Bild und Ueberschrift von ihr! Die nach ihrer Vorschrift wanz deln, edel denken, liebreich handeln, nehmen zu an Lust und Kraft, zum Gewinn der Meisterschaft.

18.

Mel. S. Sammlung von Melss dien, Nr. 170.

Hoffnung, hoffnung, hodsfter Troft im Leben, halte imsmer mich empor! Gautle mir, wenn Wolfen um mich schweben, beine Schmeichels bilber por.

2. Ohne Dornen blubt fein Rrang auf Erben; Luft vermahlt fich oft ber Pein, und von hundert Freuden, die uns werden, ach! ift Gine faum gang rein.

- 3. Wenig Bunfche finden hier Gewährung, Gluck, wenn wir die Runft verstehn, musthig zwischen Duldung und Entbehrung unfern Pilgerspfad zu gehn.
- 4. Schwebe benn auf meines Lebens Wegen, holde Doffnung, mir voran, daß
  ich heiter bei bes Schickfals
  Schlägen, auf dich blickend,
  lächeln fann.
- 5. Schweb' um mich, druckt mich des Lebens Schwale, fen mir Friedensgöttinn du! Weshe dann dein Palmenzweig mir Ruhle, Uhnung beff'rer Zeiten zu.

Schint.

19.

Mel. S. Zweite Samml: von Melodien, Nr. 126.

Im geweihten Bundessaale sey mir, heiterkeit, gegrüßt, hier, wo bei der Freundschaft Mahle Bruder sich an Bruder sich an Bruder schließt! Die der Mauerer Ruf entweihen, sollen sich mit uns nicht freuen! :| Edlen nur gilt unser Sang, Burd's gen unser Becherklang! |:

- 2. Seine Neftarschale leere nicht des Gluces Sohn alein; auch der, welcher wurzdig ware, andern gleich an Gluck zu senn! Was Geburt und kaunen reichen, ift der Wurd' oft truglich Zeichen; i des Bewußtseyns Kraft erstlart gründlicher den eignen Werth! |:
- 3. Suld'ge jest mit uns der Freude, wem ein herz im Busen schlägt, von des Bruders Wohl und Leide, wie vom eigenen bewegt! Mogen sich vom Bunde trennen, die sich selbst nur lieben konen; : Untheil macht die Menschen gleich, Mitgefühl den Aermsten reich! |:
- 4. In die Dand der Freude legen Lohn und Ruhm des Siegers Dand, der, versucht an Scheidewegen, straucheln konnt', und bennoch stand! Tugend ist nicht Thatkraft immer, sie borgt oft auch falsschen Schimmer; :| thun ist nicht stets groß und hehr, unsterlassen ist's oft mehr! |:
- 5. Was je durch uns fam, das Gute, stimm' uns jest jur heiterkeit, und sie full' uns mit dem Muthe ju erneus

tem Siegessfreit! Sorgen, die die Araft nur schwächen, wollen wir beim Mahle breschen. : Unsers Dasenns Araft und Zier, heiterkeit, dich fanden wir! |:

20.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 127.

Chor.

Laut tonet unfer hochgefang bem Urqueff alles Guten Dank, ber uns burch Finfterniß und Nacht bem Lichte naber hat gebracht.

Cavatine.

Seilig, heilig ift der Tag, Wo fich edle Menichen fanden, Und zur Brudertreu verban, den, Bis zum letten Herzensschlag.

Heilig, heilig ist der Tag! Bo für Wahrheit, Licht und Recht

Und für Menschenwohl zu ftreiten

Sie gelobten, ju verbreiten Unterm menschlichen Geschlecht Tugend, Wahrheit, Licht und Recht.

Recitativ.

Aber breimal Seil dem Bonne, tage, Bo nach schönen, edeln Thaten Sich die Bundesbrüder sams meln, Und mit heiligem Entzücken Auf die schon durchlauf ne Bahn Ihre heitern Blicke werfen.

Manche Thrane ward gestrocknet,
Manches heiße Sehnen ist gestillt,
Und der Tugend mancher Sieg errungen!

Seil dem ichonen Bund ber Treue!

Seil und Segen seiner fernern Arbeit! Daß die Menschheit immer mehr

und migr Der Vollkommenheit sich nabe.

#### Wechselgefang.

- 1. Laft uns fürder treuvereinet unfern Pfad, ihr Brüder, gehn; helfen, wo der Arme weinet; retten, wo Bedrängte flehn!
- 2. Menschenwohlfahrt gu verbreiten, sen uns stets die erste Pflicht; dann wird Weisbeit uns geleiten zu der Wahrsheit hellem Licht;
- 3. Und am großen Ziele fehren unfre Blicke froh zurück: folgt nur treu bes Ordens Lehren, er will nichts als unfer Glück!

Chor.

Laut tonet unfer Sochge-

fang dem Urquell alles Guten Dant, ber uns durch Finfterniß und Nacht dem Lichte naher hat gebracht.

21.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodiep, Nr. 128.

Mich reizet nicht des Ruhmes Schall, der aus Posaumen tont, den jeder leise Widerhall im stillen Thal vershöhnt. Ein Ruhm, der wie der Sturmwind braust, ist auch ein Sturm, der bald versaust.

- 2. Mich reizet nur der Silsberton, der unbelauschet klingt, und meiner Muse schönsten Lohn, den Dank des herzens, singt; die Thrane, die dem Aug' entstießt, und mich mit Bruderliebe grußt.
- 3. Nicht allen gönnte bie Ratur der Kunstler hohes Glud, zu bilden auf des Schöpfers Spur ein ew'ges Meisterstück, das, ein Bolls fommnes seiner Art, der Rachswelt stetes Muster ward.
- 4. Un dem, im Unblick noch entzückt, der fpate Schuler fieht, und in des Meisters

Seele blickt, und ftumm von dannen geht, indeß fein herz den feltnen Geift mit lautem Puls glückfelig preift.

- 5. Wir schwimmen in dem Strom der Zeit auf Welle Welle fort. Das Meer der Allvergessenheit ist unser letter Ort. Genug, wenn Welle Welle trieb, und Wirfung ohne Namen blieb.
- 6. Wenn dann auch in ber Zeiten Bau mich bald ihr Schutt begrabt, und nur mein Saft auf Gottes Au' in andern Blumen lebt, und mein Gedanke mit zum Geift vollendender Gedanken fleuft.
- 7. Schon ift's von allen anerkannt, fich allgeliebt ju fehn; doch schoner noch auch ungenannt wohlthatig fest ju stehn. Berdienst ift meines Stolzes Reid, und bei Bersbienst Unsichtbarkeit.
- 8. So nennet Gottes Rreastur nur schweigend seinen Ruhm, sie blüht in wirfender Natur ihr felbst ein Eigensthum. Der Schöpfer zeigt sich nicht, und fühn verkennt der Thor und läugnet ihn.

Derber.

22.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 129.

Mit tausenbfacher Schöne begrüßt der Lenz die Flur. O hort die frohen Tone der jubelnden Natur! Das Lesben in den Teichen, das Schwirren in der Luft, und was ist zu vergleichen dir mils der Frühlingsduft?

thor.

Die Rosenzeit der Liebe ift schon, wie Bluthenduft.

2. Das bunte Grün der Felder, die blumenreiche An, das frische Laub der Wälder, des Alethers gartes Blau: dies alles lockt zur Freude, macht durch Genüffe reich! D Frühling! welche Freude ift deinem Reize gleich?

Chor.

Der Freundschaft edle Banbe find beinen Reizen gleich.

3. Du goldner Strahl der Sonne, du Glanz der Bollsmondsnacht! Was gleicht der fillen Wonne, wann ihr uns heiter macht, wann Milslionen Wesen sich eurer danks bar freun, wann Kranke selbst

genefen durch milden Son= nenschein?

Chor.

Der Tugend hohe Freuden find eurem Segen gleich.

4. Wann Flimmerglanz der Sterne am hohen Sim= melszelt in dunkelblauer Ferne die Frühlingsnacht erhellt; wann Waurertreu und Liebe sich dieses Anblicks freut: was gleicht dann diesem Triebe, was dieser Seligkeit?

Cbor.

Die hoffnung ihrer Dauer in einer beffern Welt.

(E. p. d. Red.)

23.

Mel. G. Zweite Sammlung von Melodien, Rr. 130.

Nenne nicht das Schickfal graufam, nenne feinen Schluß nicht Neid: fein Gefet ift ew'ge Wahrheit, feine Gute Götterflarheit, feine Macht Nothwendigkeit.

2. Blick umher, o Freund, und fiehe, forgfam, wie der Beife fieht: Was vergehen muß, vergehet, was bestehen kann, bestehet, was gescheshen will, geschieht.

- 3. heiter sind bes Schicfs sals Schwestern, keine blaffe Furien: burch die sanktversschlungnen hande webt ein Faden sonder Ende sich zum Schmuck der Grazien.
- 4. Denn feit aus des Baters haupte Pallas jugend;
  lich entsprang, wirfet fie den
  goldnen Schleier, der mit aller Sterne Feier droben glangt,
  Ueonen lang.
- 5. Und an ihrem Meisterwerfe hanget stets der Parzen Blick. Beisheit, Macht und Gute weben in des Wurms und Engels Leben Wahrheit, Harmonie und Glück.
- 6. Renne nicht das Schicks fal graufam, nenne feinen Schluß nicht Neid: fein Gesfet ift ew'ge Wahrheit, feine Gute Gotterflarheit, feine Macht Nothwendigkeit.

Berber.

24.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 131.

Richt bloß ber treu verschloß= ne Mund ehrt, Bruder, un= fern Eid, fest halten den ge= fnupften Bund wir auch in

- Einigkeit! Weg jede Furie, die nur die Rett' um uns zer= reift! Und wie der Lenz die junge Flur, :| fegn' uns der Eintracht Geift! |:
- 2. Die Göttinn kommt vom Sternenzelt, und bringt der Erde Glück; sie schafft die Bunder unfrer Welt, schwebt aber oft zuruck. Der Zwiestracht Damon wuthet dann, und weckt der Edlen Schmerz; brum, Brüder, fleht die Göttinn an, : sie weile niederwärts! !:
- 3. Mit holdem Blick, schon von Gestalt, am Arm der Sympathie, erscheint, wo sie herniederwallt, als blühend Mädchen sie! Die Zwietracht schleicht mit Saat zu Zwist, verkrüppelt, alt einher; nein, wo du, schones Mädchen, bist, weilt es sich lieblicher. ]:
- 4. Kann je ein edler Ban gedeihn, den Fried' und Einsheit fliehn? Und könnt' er schöner wird er sepn, vollsführst du, Eintracht, ihn! Der Künstler Zwist ließ untersgehn den Prachtbau Babyslons; doch Friede schuf erhasben schön: | den Tempel Saslomon's! |:

5. Ein unzerbrechlich Pfeilsgebund' ift Bild von hoher Rraft, die, wenn Bereinzeslung beginnt, zur Ohnmacht sich umschafft. Fort, Schwäscherinn, aus unsern Reihn in boser Geister Reich! Starf wollen wir durch Eintracht senn, :| dem Pfeilgebunde gleich. |: ziup.

25.

Mel. S. Sammlung von Melo, dien, Nr. 171.

Sankt Johannis Seele war burch und durch ein Liebestempel; nehmt drum feiner Lehre wahr, folgt dem heilisgen Exempel: liebt mit achter Berglichkeit alle Menschen, denn der Orden, Liebeswersten einst geweiht, ift durch sie nur groß geworden.

2. Wer sich unserm Altar naht, bringe ja zu ihm kein laucs Schöngeschwäß; nur gute That ist der Endzweck unsers Baues! Wer den Wenschenfreund nur spielt, wird gewiß von Wort und Zeichen, die er zum Symbol erhielt, nie den wahren Sinn erreichen.

- 3. Stille Einfalt, biebrer Sinn, der sich taubensanft bequemet, nicht bloß trachtet nach Gewinn, oder Mensch zu senn sich schämet, pocht nie auf den Shrenschild, holt nicht Glanz vom Ordensamte; denn ihn schmuckt des Rleinods Bild, das vom himmel selber stammte.
- 4. Liebe, Brüder, Liebe fen maurerischer Bergen Beishe: wer beleidigt hat, bereu', wer beleidigt ward, verzeihe; Last uns, nach des Meisters Wort, in Geduld nach Guetem streben; benn den Seinen wird er dort reichen Lohn der Liebe geben.

26.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 132.

Schnell ereilen wir das Ziel unfers furzen Lebens: manscher zählt der Tage viel, und lebt doch vergebens; fennt ershabne Freuden nicht, die uns Weisheit lehren; Brüder, Fröhlichkeit ift Pflicht, laßt uns Pflichten ehren.

Chor. Brüder, Kröblichkeit ist Pflicht, laft uns Pflichten ehren.

2. Das Geräusch ber Welt giebt Luft, doch kein acht Bersgnügen: mancher Feind in eigner Bruft mocht' uns gern belügen. Eitelkeit und Flatterfinn zeigen goldne Berge; Doch wir geben uns nicht hin: Riesen werden Zwerge.

#### Chor.

Rein, wir geben uns nicht bin: Riefen werden Zwerge.

3. Einsamfeit, du lachelst nur der Erholungsstunde; denn es schuf und die Natur zum Gesellschaftsbunde. Densten laßt und brav und gut, laßt und edel handeln; weise Thatigkeit giebt Muth, frohslich fortzuwandeln.

#### Chor.

Beise Thatigfeit giebt Muth, frohlich fortzuwan-

4. Reißt ein Jbeal uns hin, aus der Welt zu fcheis den: o dann schärfen wir den Sinn fur die fleinern Freuden. Suche treu nur Gutes auf, und du wirst es finden; hemmt das Bose beinen Lauf: lern' es überwinden.

#### Chor.

Hemmt das Bofe deinen gauf: lern' es überwinden.

5. Mancher Freudenquell fließt hier, Frühlingsblumen lachen; aber glücklich werden wir nur durch Glücklichmaschen. Soff und fürchte fein Geschick, lerne frohlich dulben: aus den Thränen selbst quillt Glück, wenn wir nichts verschulden.

#### Chor.

Thranen wandeln fich in Gluck, wenn wir weise bulden.
(E. v. d. Red.)

#### 27.

Mel. S. Samml. von Melodien, Nr. 172.

Seht, wie die Tage sich sonnig verklaren! Blau ist der himmel, und grunend das Land: Rlag'ist ein Miston im Chore der Sphären! Trägt denn die Schöpfung ein Trausergewand? Hebet die Blicke, die trübe sich senken, hebet die Blicke, die Lugend wird selber zu Freuden euch lenken, Freud'ist der Weisheit belohnendes Ziel.

- 2. Deffnet die Seele bem Lichte der Freude; horcht, ihr ertonet des Sanflings Gesang! Athmet, sie duftet im Rosengestäude; fühlet. sie fausselt am Bachlein entlang; fosstet, sie glüht uns im Safte der Traube, würzet die Früchste beim ländlichen Mahl; schauet, sie grünet in Kräustern und Laube, malt uns die Aussicht ins blumige Thal.
- 3. Brüder, nie müffen euch weibische Thranen gleiten die blühenden Wangen herab; Maurern ziemt nimmer das weichliche Sehnen: Wünscht ihr verzagend zu modern im Grab? Edleres bleibt uns noch viel zu verrichten; viel auch des Guten ist noch nicht gethan. heiterkeit lohnt die Erfüllung der Pflichten; Nuhe beschattet das Ende der Bahn.
- 4. Mancherlei Sorgen und mancherlei Schmerzen qualen uns wahrlich aus eigener Schuld. Hoffnung ift Labfal dem wundesten Berzen, Dulbende startet gelafine Geduld. Wenn euch die Nebel des Trübsinns umgrauen, hebt zu den Sternen den sinkenden Muth; heget nur mannliches,

- hohes Bertrauen, Guten er geht es am Schluffe boch gut.
- 5. Laffet uns frohlich die Schöpfungen sehen: Gottes Ratur iftentzückend und hehr! Aber auch stillen des Dürftigen Flehen; Freuden des Wohlthuns entzücken noch mehr. Liebet! die Lieb' ift der schönste der Triebe, weiht nur der Unschuld die heilige Gluth. Aber dann liebt auch mit weiserer Liebe alles, was edel und schön ift und gut!
- 6. Sanbelt! burch Sandlungen zeigt sich ber Weise: Ruhm und Unsterblichkeit sind ihr Geleit; zeichnet mit Thaten die schwindenden Gleise unserer flüchtig entrollenden Zeit. Den uns umschließenden Zirkel beglücken, nüßen, so viel als ein jeder vermag: o das erfüllet mit stillem Entzücken! o das entwolset den düstersten Lag!
- 7. Muthig! auch Leiben, find einst sie vergangen, laben die Seele, wie Regen die Au! Graber, von Trauercypressen umhangen, malet bald stiller Bergismeinnicht Blau. Bruster, wir sollen, wir sollen uns freuen: Freud' ift bes Waters

Baters erhab'nes Gebot. Freude der Unschuld kann niemals gereuen, lächelt durch Rosen dem nahenden Lod.

v. Salis.

28.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 173.

Sonnen, die im Aether ftrahslen, Erden an dem Sternenszelt, Bluthen, die im Quell sich malen, der von Marmorstlippen fällt: allen schrieb der Weltenmeister das Gesetz der Sarmonie; alle Welten, alle Geister huldigen der Sympathie.

- 2. Liebe, die von Gronlands Jonen bis jum Cap sich immer gleicht, der in allen Nationen nie der heil'ge Paan schweigt; Liebe kurzt des Lebens Reise, bis des Lethe Schale winkt, bis verklart dem Erdenkreise Psyche selig sich entschwingt.
- 3. Auf ber Liebe goldnen Flügeln schwebt schon hier, vom Licht umgluht, Pfnche zu ben Sonnenhugeln, wo ein ew'ger Frühling glüht; Liebe tragt zum Jbeale auf die

Menschheit, und fie beut, in ber reinen Rektarschale, las chelnd uns Unsterblichkeit.

4. Wer zum großen Bau der Jahre Werkstüd froh auf Werkstüd reiht, an der Pflichten Dochaltare sich dem Dienst der Menschheit weiht; Liebe lohn' ihm! Liebe lohne sie — ihr halle der Gesang — die um seiner Thaten Krone stiller Freude Myrten schlang!

Morlin.

29.

Mel. S. Zweite Samml. von Me. lodien , Rr. 133.

So weit der Sonnen Strahlen glühen, in allen Raumen der Ratur, wo der Geffirne Rranze blühen, so weit sich in der Welten-Uhr die Rader drehen, wirft und schafft im großen All vereinte Kraft.

#### Chor.

So gehnwir Sand in Sand bie Bahn, vereint im ernsten heil'gen Bunde, vereint bau'n an dem Welten-Plan die Bruster auf dem Erdenrunde,

2. Bereinet hallen Jubels chore der Maurer an dem Orsbensfest, felbst auf der andern

[23]

Hemisphäre am Bundestag in Offund West; und alle schauen wie das Licht der Menschlichs feit durch Nebel bricht.

#### Chor.

Das Gute preiset unser Chor, dem Guten huldigen die Geister, und ernst und feiernd wallt empor der Hymnus zu dem Weltenmeisster.

3. Ja, herrlich ist's in seinem Kreise mit festem Man= nermuthe stehn; und in ihm ruhig wie der Weise, wie Ur= chimedes untergehn. Wenn göttlich groß die Tugend spricht: "gieb selbst das Leben für die Pflicht."

#### Chor.

Ja, dies nur ift des Maurere Ruhm, die Rette um den Bund gewunden; dies schwuren wir im Beiligthum des Ordens, in der Weihe Stunden.

4. Einst scheint ber Tag auf unfre Sugel, den Staub wecht nicht des Tages Licht, um Grufte rauscht des Frühlings Flügel, die Afche wecht sein Wehen nicht; der Weltenmeister ruft, wir gehn jum größern Bau in licht're Soh'n.

#### Chor.

Beil allen Brudern nah und fern, bis zu ber großen Feierstunde, und einst auf einem beffern Stern Unsterblichsteit bem heilgen Bunde!

Mörlin.

#### 30.

Mel. S. Zweite Samml. von De fodien No. 134.

Traulich fenkt der Abend nun fich vom himmel nieder; nüßt die Zeit, die schnell verschwindet! Ach! wie er, ihr Theuren, findet uns kein Abend wieder!

- 2. Ungeftorte Wonne bluht nicht im Erdenthale; daß wir uns nicht Gotter wahnen, traufelt Gott den Relch der Thranen in die Nektarschale.
- 3. Rur der Thor will Rosfen hier ohne Dornen ziehen, wünscht und hofft und bebt zurücke, während goldene Augenblicke ungenoffen flies hen.
- 4. Uns foll felbst am Trens nungstag Gram nicht übers raschen! Frob entschlüpfte uns

fer Leben; laft bie Freude im Entschweben noch am Saum uns baschen!

- 5. Beint! ben Biesbermann entehrt nicht der Freundschaft Zahre; aber laßt den Schmerz nicht flegen, wie wenn über Uschenkrugen keine hoffnung ware!
- 6. Finden wir nicht taus fend Gluck auf den Pilgers wegen? Perlt uns nicht der Saft der Trauben? Lacht aus Edens Rosenlauben uns nicht Troft entgegen?
- 7. Drum nur der, der Tucke hegt, mag mit Schwermuth ringen! Wir vergeffen jedes Leiden, drucken uns die Sand und scheiden unter Glafers flingen.
- 8. Stoffet an! "Wer weise benft, und wer redlich hans belt, bessen edles herz erfrene steen Breund voll Bruderstreue, der zur Seit' ihm wans belt!"
- 9. "Ew'ge Dauer unserm Bund! Segen unserm Kreise! Und wird durch des Schicks fals Strenge morgen uns der Busen enge — eine leichte Reise!"

Lindenmeyer.

31.

Mel. S. Zweite Samml, von Me, lodien, No. 135,

Einer.

Bereint und freudig eilen wir jum frohen Bundesmahl!

Der Zweite.

Schon blinkt der Trank der Freude hier im schimmernden Wokal!

Beide.

Ihr Bruder, auf, die Freus be winft! vergeft die Sorgen, fingt und trinft!

Chor.

Ihr Bruder, auf u. f. w.

Einer.

2. Die Welt ift schon, und herrlich lacht die freundliche Matur!

Der Zweite.

Es schwimmt in ihrer hehs ren Pracht die große Erdens flur!

Beide.

Auf Berg und Thal und überall, tont laut der Freude Wiederhall.

Cbor.

Auf Berg und Thal u. f. w.

#### Liner.

3. Rund um uns her ift fife Luft und Seligfeit versftreut!

Der Zweite.

Sie firomt in eines jeden Bruft, der fich der Freude weiht.

Beide.

Der reiche und ber arme Mann, fie alle nehmen Theil baran.

Chor.

Der reiche und der u. f. w.

#### Biner.

4. Wohlan denn! auf den Sochaltar, den wir der Freude baun,

Der 3weite.

Bring jeder feine Opfer dar mit findlichem Bertraun!

Beide.

Berbei! herbei! die Freude winft! floßt an die Glafer, fingt und trinft.

Chor.

Berbei! herbei! u. f. m.

#### Biner.

5. Es lebe jeder Bieder= mann, der seine Pflichten übt! Der Iweite.

Der Gutes thut fo viel er fann, ben Irrenden vergiebt!

#### Beide.

Der nimmer raftet, nimmer ruht, und auch dem Feinde Gutes thut.

Chor.

Der nimmer raftet u. f. w.

#### Biner.

6. Wer Wahrheit liebt und immerhin dem Laster Fehde schwört!

#### Der Zweite.

Wer Tugend, Weisheit, hos hen Sinn auch felbst im Betts ler ehrt!

#### Beide.

Der trete ein in unfre Zahl und feire unfer Bundesmahl.

Chor.

Der trete ein u. f. w.

#### Einer.

7. Gedeihen foll, wen Gote tes Rraft jum Lebensgluck ers fchuf!

Der 3weite.

Er hor' auf seiner Banberschaft nur reiner Freuden Ruf!

Beide.

Ihn leite Frohsinn, Beiter: feit, durch diefes Lebens Dun: felheit!

Chor.

Ihn leite Frohfinn, u. f. w.

Biner.

8. Und nun fen noch bei unferm Mahl ein Samenforn gestreut,

Der 3weite.

Das hoch und herrlich über= all zu unfrer Luft gedeiht.

Beide.

Ihr Bruder denft an eure Pflicht, vergest den armen Bruder nicht!

Chor.

Ihr Bruder benft u. f. m.

32.

Mel. Freut euch des Lebens 2c.

Chor.

Weiht euch der Freude, Brus der des Bundes, heut! wißt, auch dem Weisen ziemt Frohs lichkeit!

1. Wer immer, was der Ors ben lehrt, mit Treu' und Folgs famfeit verehrt, und nach bem Ziel der Wahrheit strebt, dem lohnt sein eignes Berg.

Chor.

Weiht euch u. s. w.

2. Er wallt mit ewig heisterm Sinn durch diefes Pils gerleben hin, und wirft, fo

viel er immer fann, jum Wohl ber Menschheit mit.

Chor.

Beiht euch u. f. w.

3. Im Freundesfreif', beim Becher Wein, last uns des Lebens heut erfreun! Wer weiß, wer über's Jahr ben Lag der Stiftung feiern hilft?

Chor.

Weiht euch u. s. w.

4. Drum nubet so die Spanne Zeit, daß, wenn Freund Sain die Sand euch beut, ihr von dem Tisch des Lebens froh euch einst entserenen könnt.

Chor.

Weiht euch n. f. w.

33.

Mel. S. Zweite Sammlung von Melodien, Nr. 136.

Weisheit! du von Gott gestorne, reich uns mutterlich die Sand; — Freundinn! du von uns erforne, leit' uns hin ins Vaterland, hin zu jenen goldnen Sternen, wo der Weisheit Urquell fließt, wo aus Gott bekannten Fernen

fich der Menschheit Strom ergießt.

#### Chor.

Sier verweilet, o ihr Brister! reiche jeder fich die Sand, fingt! daß Weisheit uns versband, fingt's im schönften Ton ber Lieder.

2. Auf!! — daß jeder ihn beglücke, der des Menschen Ramen trägt, und ein Feind von jeder Tücke, Treu im biesern Bufen hegt. — Er geshört zur großen Rette, stammt von Gottes Weisheit ab, lebt mit uns, — betritt ein Bette gleich wie wir — das dustre Erab.

#### Chor.

Sorget für das Wohl der Welten! opfert ihm bis an das Grab, gebet wie Natur euch gab! — Laffet ewig Treue gelten!

3. Wo des Menschenfeins des Tücke schnoden Hohn der Unschuld spricht, wo mit wils dem Tigerblicke sie des Lästerers Zunge sticht, — wo sie schleicht des Misgunsts Hyster, und den ärmern Bruder tückt: o! da helset, o ihr

Brüder! Schwört's! ihr hels fet und beglückt.

#### Chor.

Gleich bem fanften Strahl ber Sonne, ber im Lenz die Bluthen regt, all' belebet und bewegt — sen auch Wohlthun unste Wonne.

4. Wo ben Biedermann verachtet schuldlos die Berstammung trifft, wo die Treue jammernd schmachtet, Tugend höhnt des Neiders Gift, — wo die Menschheit hülflos weinet, lauernd der Verfolger steht, o! ihr Brüder! da ersscheinet, helft, wo ihr das Elend seht!

#### Chor.

Ja! wir schwören, wo die Thrane schuldlos Leidenden entquillt, schnelle Hulfe! sanft und mild sen getrocknet jede Thrane.

5. Schwöret's bei dem Gott der Welten, dessen Wort die Wenschheit schuf: ewig soll uns Treue gelten, heilig sep der Freundschaft Ruf! — Brüder sind wir alle, Brüder stehn im heiligsten Verein. — Auf! wir wollen treu und bies

der, wollen gute Menfchen fenn.

Chor.

Benn in mancher bangen Stunde Unmuth einen Bruder trubt, Sorg' und Rummer ihn umgiebt: — auf! geheilet fen die Bunde.

6. Und so schwort's: ber Welt zu scheinen burch bie That; ja! nicht zu ruh'n bis sich alle hier vereinen, und vereinet Gutes thun. Werfet alle helle Strahlen auf das große Weltgebau, trinket ausder Weisheit Schalen, Mausrer, frohen Muth aufs neu!

#### Chor.

Strahlend dieser Welt zu scheinen, allen helfen mit der That — Auf! wer Maurerstreue hat — Auf! wir wols len uns pereinen! —

Demier.

34.

Mel. S. Zweite Samml. von Mes lodien, Nr. 137.

Wer Lafter flieht, für Eusgend glüht, dem fehlt fein wahres Glück. Wenn auch des Schickfals fchwarzifte Racht die Laufbahn fchwer

und finster macht, hebt Seeslenruh und Unschuld du, ihn über fein Geschick.

- 2. Des Lebens Pfad kann nicht durch Saat von Blusmen immer gehn. Betrübsniß wechselt ab mit Scherz; an Freuden kettet sich der Schmerz. Des Weisen Bruft fühlt auch die Luft, im Sturm als Fels zu stehn.
- 3. Die Joffnung fichlt, wenn alles fehlt, den Muth; der Stlave fingt durch fie an dem Galeeren = Strand, fühlt sich dem Schöpfer anverswandt; der Fesseln Laft, die ihn umfaßt, bricht, wenn sein Geift sich schwingt.
- 4. Zufriedenheit und Sesligkeit fließt aus der Tugend Schoß; fie ift der Menschsheit bester Freund, und jede Thrane, die sie weint, fangt in dem Lauf ein Engel auf; nur sie macht Seelen groß.

v. Spiegef.

35.

Mel. G. Zweite Samml. von Mes lodien, No. 138.

Wie hilpft auf dem Erdball ein wechselndes Spiel, wie

schatten vorüber! Des mit dahin schwindenden Menschen Gefühl, wie hatt' es die Dauer der Dinge nicht lieber! Jestoch dieser Wechsel, dies schwelle Vergehn leiht Zauber, macht, Brüder, das Daseyn so schon!

- 2. Laßt sinken die Rofe, laßt welken den Strauß, laßt fallen daß Laub vor zersidrenden Stürmen: der Athem des Frühlings treibt neues heraus, wo duftende Blüthen auf Rnospen sich thürmen; es schone dahin, uns ward doch für's Schone der dauernde Sinn.
- 3. Die Zeit, beren Gang auf die Ferfen uns tritt, die machtig den Saugling zum Greise verwandelt, bestügelt zur Gruft zwar des Sterblischen Schritt, die Gut' aber nimmer, in der er hier hans delt. Ein Baum ist die Tusgend, der niemals verdorrt, und Beispiel der Guten pflanzt ewig sich fort.
- 4. Die Bauten der Bolfer die Rlio nicht fennt, wovon,

daß fie lebten, die Spuren nur schimmern, die Bauten die uns die Geschichte noch nennt, sie liegen verschüttet in Nichts oder Trümmern! Sen alles, ihr Brüder, der Alche geweiht: den Bau dies ses Bundes verschonet die Zeit!

5. Natur lehr' indessen und: weise zu fenn! Ihr Athem ift Leben, ift holde Vermeh-rung; ihr Fußtritt, — und dieser prägt Lehren und ein — ihr Fußtritt ist anders, ift Graus und Zerstörung. Drum haltet der Freude Minuten noch fest, drum lasset und eh=ren der Lebenstraft Rest!

Tilly.

36.

Mel. S. Zweite Samml. von Me lodien, No. 139.

Wir haben gutes Werk gesichafft, boch endlich war der Muth erschlafft, und unfer Auge fank; da deckte Gott den Abendtisch, und macht und Leib und Seele frisch mit Speis' und eblem Trank.

- 2. Nach Arbeit ruhen, das ift Luft! dann athmet man aus freier Bruft! dann fagt man: das war gut! Bei Waffer auch und trocknem Brot behålt man ftets die Wangen roth und leichtes herzensblut.
- 3. Und fturm' auch etwas Ungemach, man giebt nicht gleich dem Stoße nach wie wandelbares Nohr. Getroft, wenn auch die Sonn' erlischt! bald hat der Sturm das herzerfrischt, die Sonne strahlt hervor.
- 4. Drum hat und Freund und Nachbar gern, wir reben, blinkt der Abendstern, von dem, was wir gethan. Wir helfen treu mit Nath und That, und wandern friedsam unsern Pfad bis wir dem Ziele nahn.
- 5. An unfrer Gruft, fruh oder fpat, fagt mancher der vor- übergeht: ein Guter schlummert dort! Die Kinder auch und Enkel freun sich guter Aeltern und gedeihn selbst gut und streben fort.
- 6. Wer mußig geht im Ueberfluß, hat feines Lebens

nie Genuß, er schwelg' in Speis' und Trank. Ihm wurzet Durst und Hunger nicht das theu'r erkaufte Kunstgericht, er singt nicht Perzensedank.

7. Dankt, Brüber, dankt für diefen Tag, und geht ins ftille Schlafgemach, und schlafet frohlich ein. Wir ruh'n von unferm Gott geliebt; und hat ein Bruder uns betrübt, so soll's vergeffen fepn.

Bos.

#### 37.

Mel. S. Sammlung von Melos dien, Nr. 174.

Wohl dem Manne fpat und fruh, deffen stilles herz sich nie überirdisch Glud ertraumt, und von wilden Wunschen schaumt.

- 2. Der mit diesem Erdenfloß, der mit dem beschiednen Loos immerdar zufrieden lebt, nie nach Dunst und Wolken strebt.
- 3. Welcher nur die Blumen sieht, wo der andre sich bes muht, Gift und Unkraut auss

jufpahn, und den Schopfer brum ju fchmahn.

- 4. Der durche leben mans belt leicht, nicht gebückt und murrich keucht, rasch zu seis nem Werke eilt, nie sich spals tet, nie sich theilt.
- 5. Der mit forgenfreiem Sinn, über bie Gefahren
- hin, für bie nächste Stunde blind! leichter schlüpfet als ein Kind.
- 6. Selig, felig ift der Mann, der von fich dies ruh= men kann! denn fein himmel in der Bruft ift ein ew'ger Born der Luft.

Samann.

### Drudfehler.

S. 9. Col. 1. 3. 3. v. u. l. fie, ft. fie.

- 28. - 1. - 13. v. u. l. hier, ft. bier.

- 28. - 2. - 12. l. deß ft. bes.

### I. Materien = Register.

Abendlieder: Mr, 1. 28. 60. 66. 91. 112. 113. 114. 120. 162. 270. 389. 419.

Abschiedelieder: Nr. 116. 127. 170. 271. 366. 376. 455. II. Anh. 30. Armenlieder: Nr. 2. 22. 23. 24. 33. 47. 59. 62. 97. 105. 134. 183. 286. 340. 341. 382. 403. 408. 417. 424. 450. 456. I. Anhang. 7. II. Anh. 2.

Aufmunterungslieder: N. 31. 36. 61. 106. 108. 115. 119. 123. 133. 136. 141. 167. 205. 212. 250. 252. 259. 260. 275. 357. 378. 387. 394. 414. II. Anh. 35.

Aufnahmelieder: Nr. 111. 125. 128. 213. 247. 283. 321. 345. 350. 383. 395. 431. I. Anh. 18.

#### Bewillkommungslieder:

- a) an juruckgefehrte Bruber, Dr. 10. 83.
- b) an gefund gewordene Rranken, Dr. 126.
- Ermunterungslieder jur Freude: Mr. 45. 102. 142. 158. 165. 172. 174. 175. 192. 215. 224. 226. 236. 276. 327. 347. 385. 391. 400. 402. 445. 456. I. Anh. 16. II. Anh. 4. 12. 19. 26. 27.

#### Reftlieber:

- a) am Geburtstage des Konigs, Dr. 21. 78. 95. II. Unb. 14
- b) bei Einweihung einer Loge, Mr. 11. 17. 37. 232. 280. 289. 317.
- c) am Stiftungsfeste, Nr. 100. 145. 148. 202. 338. 425. 442. I. Anh. 4. II. Anh. 10. 15. 20, 32.
- d) bei Eranerlogen, Nr. 6. 87. 323. 339. 364. 409. I. Anh. 20. 22.
- e) am Johannisfeste, Nr. 44. 48. 49. 58. 63. 89. 146. 189. 190. 191. 222. 229. 237. 251. 265. 328. 342. 344. 359. 372: 390. 434. 460. I. Anh. 2. II. Anh. 25. 29.
- f) beim Jahreswechsel, Nr. 39. 98. 231. 301. 311. 334. 354. 432. II. Anh. 11.

Freundschaftelieder: Nr. 18. 25. 34. 51. 77. 99. 163. 197. 239. 240. 293. 306. 312. 346. 360. 411. 428. I. Anh. 17. 11. Anh. 3.

Rriebenelied: Dr. 221.

Baftlieder: Dr. 14. 67. 348. 352. 430. 435.

Gebete: Nt. 82, 124, 129, 181, 182, 194, 195, 196, 230, 322,

Befellenlieder: Mr. 164. 200.

Sludwunfdungelieber: Dr. 48. 151. 157. 168. 268. 415. 448. 449.

Lehrgefänge: Nr. 69. 74. 81. 138. 180. 214, 225. 244. 256. 274. 282. 324. 332. 398. 412. 413. 437.

Lehrling Blieder: Mr. 288. 326. 381. 393. 405.

#### Epblieder:

- a) sur Ehre Gottes, Nr. 68. 84. 153. 181. 184. 195. 196. 242. 269. 355.
- b) jur Ehre des Königs, Nr. 32. 52. 85. 103. 137. 150. 157. 187. 268. 331. 358. 440.
- c) auf den Orden, Nr. 4. 7. 8. 16. 27. 38. 50. 76. 86. 110. 149. 161. 190. 211. 275. 243. 246. 257. 292. 309. 315. 429. 438. 453. 11. 21nh. 17.
- d) auf die Stifter bes Orbens, Dr. 262. 379.
- e) auf die Meifter, Mr. 178. 451.
- f) auf die Bruder, Dr. 379. 444.
- Logen: Eröffnungelieder: Nr. 19. 147. 193. 201. 204. 206. 207. 208. 234. 267. 279. 284. 337.
- ---- Schluflieder: Nr. 12. 15. 30. 41. 42. 46. 57. 60. 80. 122. 182. 209. 249. 273. 278. 302. 329. 353. 361. 362. 389. 439. 443. 446.
- Meisterlieder: Nr. 96. 124. 277. 285. 299. 308. 319. 335. 336. 343. 388. 404. 418. I. Unb 9.
- **Echwesternlieder:** Nr. 35. 53. 56. 75. 109. 132, 154. 155. 156. 169. 238. 258. 297. 318. 349. 351. 363. 368. 392. 420. 433. I. Anh. 19. II. Anh. 8. 9. 28.
- Tischlieber: Nr. 26. 40. 43. 45. 54. 55. 65. 93. 99. 102. 107. 121. 158. 165. 166. 172. 173. 177. 185. 193. 198. 233. 241. 245. 249. 253. 255. 263. 266. 291. 314. 325. 330. 365. 375. 377. 380. 384. 401. 406. 436. 441. 444. 449. 452. 458. 459. I. Anh. 1. 3. 5. 6. 8. 21. II. Anh. 5. 6. 7. 13. 31. 36.

Erofilieder: Mr. 3. 64. 88. 287. 307. 397. 407. II. 21nb. 34.

Baterlandelieder: Dr. 9. 152.

Bermifchte Lieder:

2m Geburtstage eines Bruders, Dr. 186.

An die Eintracht, Nr. 140. 333.

s : Kreibeit, Dr. 13. 248.

. : : Freude, Mr. 101. 159. 160.

: : Freundschaft, Nr. 290. 298. 304. 305.

: : Hoffnung, Mr. 217. 218. 11. 21nh. 18.

: & Liebe, Mr. 227.

: : Musik, Nr. 143.

: : Nacht, Nr. 28. 162.

: Ratur, Nr. 220. 370. 371. 454.

: : Treue, Nr. 135.

: : Tugend, Mr. 118. 171. 223. 320.

: : Berschwiegenheit, Dr. 144.

s : Wahrheit, Nr. 216, 396.

Meisheit, Nr. 73. 90. 130. 179. 219. 264. 303.
 369. 374. II. Anh. 33.

. . Wohlthätigfeit, II. Anb. Nr. 16.

Beantwortete Zweifel, Nr. 272.

Bestimmung bes Maurers, Dr. 295.

: : Menschen, Mr. 399. II. Anh. 22.

Beifpiel fur Maurer, Dr. 139.

Die Dauer des Ordens, Dr. 254.

Einsamkeit, Mr. 410.

Eintracht, II. Unb. Rr. 24.

Erinnerung, Mr. 29.

Ermunterung jur Menschenliebe, Rr. 310. II. 2nb. I. 21.

Rluchtigfeit ber Beit, Dr. 373.

Freiheitsgefang., Dr. 199.

Friede, I. Unb. Dr. 12.

Genuß des Lebens, Mr. 203. I. Anh. 11. 14.

Gluck des Lebens, Mr. 281.

Der Weisheit, Nr. 313.

bes Beifen, Dr. 176. 421. 427.

Beiligthum des Tempels, Dr. 210.

Der hierophant, Dr. 457.

hoffnung, Dr. 70.

#### Bermifchte Lieder:

Das Leben ift fein Traum, Dr. 72. Lebensreife, Dr. 71. Der brave Mann, Dr. 416. Der gluckliche Mann, II. Unb. 37. Maurergeift, Nr. 294. Maurerthatigkeit, Nr. 316. Maurertugend, Nr. 92. 422. Maurerwerth, Nr. 423. Die Maurerjahl, Dr. 121. Memento mori, Mr. 79. Der Menschenfreund, I. Anh. Mr. 15. Die brei Naturreiche, Nr. 5. Nichtigkeit der Erbenguter, Dr. 296. Ruhe des Weisen, Dr. 20. Das Schickfal , II. Unb. Nr. 23. Schönheit, Nr. 426. Starte, Dr. 117. Unbemerfte Tugend, Mr. 188. Berträglichkeit, I. Unb. Nr. 10. Gute Vorfage, Rr. 104. 300. 447. Mas ift beilig? I. Unb. Nr. 13. Wechselgesang der Bruder, Dr. 356. Weg jur Vollendung, Dr. 367. Weisheit, Mr. 261. Werth des Menschen, Dr. 228. Wo findet man Menschen? Dr. 131. Burde der Menschheit, Dr. 386. Wunsch bes Weisen, Dr. 94.

# II. Alphabetisches Register.

| ર્ય.                            |           |
|---------------------------------|-----------|
|                                 | Seite     |
| Abend ift's, die Sonne ist      |           |
| verschwunden,                   | ı<br>T.   |
| Ach, wozu empfingt iht Herzen,  |           |
| Nechte Maurer finden einen      |           |
| sichern Lohn;                   | , .<br>I. |
| Alle Freuden Dieses Lebens      | 2.        |
| Mue Luft, Die man genießet,     | 2.        |
| Alles athmet voller Seil        | 2.        |
| Allgeliebter! bange Rlage       | 3.        |
| Allmachtiger, bu schenkteft mir |           |
| Als Menschenbaß, ein Reind      |           |
| der Freude,                     | 4.        |
| Mis Unschuld noch der Mens      | •         |
| schen Schritte führte;          | 5.        |
| Un Freundes Sand, D wie         |           |
| fich's da                       | 334.      |
| Much Dir ertone, Baterland,     | 6.        |
| Auf! bis die lette Stunde       | 313.      |
| Muf! Bruber, auf, im Bei:       |           |
| ligthum                         | 314.      |
| Auf, Bruder, auf, jum fro:      |           |
| hen Chor!                       | 6,        |
| Auf, Bruder, auf, jum Lob:      |           |
| gefang!                         | 6.        |
| Auf, Bruder bes Bundes, Die     |           |
|                                 | 317.      |
| Auf, Bruder, faßt der Freunds   | -         |
| schaft Band,                    | 7•        |
| Auf, Bruder! freie Maurer,      |           |
| fin and                         | _         |

| Sei                                                                  | te       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Auf, Bruber! bort bas neue                                           |          |
| Lied 33                                                              | 4.       |
| Auf, Bruder! ladet noch ein.                                         |          |
|                                                                      | 9.       |
| Auf, Bruder! schlipget Arm in Arm,                                   | _        |
| Auf, Bruder! fingt der Maus                                          | 9•       |
|                                                                      | ٥.       |
| Auf, Bruber! ftimmt jum                                              |          |
|                                                                      | 0.       |
| Muf, die im Rreis ermählter                                          |          |
|                                                                      | I,       |
| Auf Felsen mard der Grund 310<br>Auf, ihr Maurer, auf, ihr           | 5.       |
| CO w.S. S                                                            | 3.       |
| Muf, lagt uns fingen des Beis                                        |          |
| fen Ruh: 1:                                                          | 3.       |
| Auf, Maurer, meine Bruder, 1                                         | 3.       |
| Auf, muntre Becher, die Glas                                         |          |
| fer 31:<br>Auf, reicht, ihr treuverbund,                             | 7.       |
| nen Bruder, 14                                                       | L.       |
| Auf, finget's alle, fagt's euch 33                                   | r<br>[•  |
| Auf und fingt, Bruder fingt,                                         |          |
| denn 14                                                              | <b>.</b> |
| Auf und fingt, Bruder fingt!                                         |          |
| Maurer, 15                                                           |          |
| Auf, wen ein unbefangnes Hert 16<br>Auf, wer fich als ein Glied . 17 |          |
| Auf zur Freude, zum Gesange! 18                                      |          |
| and the Branch tom Crimings 12                                       | ٠        |

| ' Seite                             |
|-------------------------------------|
| Bruder, jeder Con des Mun:          |
| des 34.                             |
| Bruber, laffet unfern Scho:         |
| nen 35.                             |
| Bruder, laffet uns im Stillen 2c.   |
| (f. Laffet, Bruder 2c.)             |
| Bruder, lagt doch nicht verge:      |
| bens 35.                            |
| Bruder, laßt in muntern Reis        |
| hen, 36.                            |
| Bruder, lagt uns, eh' wir           |
| fchließen, 36.                      |
| Bruder, sammelt euch im             |
| Rreise, 318.                        |
| Bruder, schließt die Reihe          |
| dichter, , 37.                      |
| Bruder, feht den Festtag glan:      |
| gen, 38.                            |
| Bruder, feht den Ueberfluß, 38.     |
| Bruder, firect nun die Gewehre, 39. |
| Bruder, uns binden Ehre und         |
| Pflicht, 39.                        |
| Bruder, unfer Pilgerleben           |
| währet 40.                          |
| Brüder, unfre Saulen ftehen         |
| fest, 40.                           |
| Bruder, marum bebt die Seele 40.    |
| Bruder, welche hohe Freude 319.     |
|                                     |
| <b>D.</b>                           |
| -                                   |
| Pank dem Geber, Dank! 41.           |
| Danft dem herrn! die Abend:         |
| fonne, 41.                          |
| Dankt dem herrn, ihr Mau-           |
| rerbruder, 42.                      |
| Dankt dem herrn! mit frohen         |
| Gaben 42.                           |
| Das Gluck, bas Ungeweihte           |
| faufen, 43.                         |
| Das Große ift nicht immer           |
| schön, 43.                          |
|                                     |

| Seite .                            | Seite                             |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Das Leben, Bruder, ift nur         | Der Tugend Renner, achte          |
| Reise 44.                          | Bruder, 57.                       |
| Das Leben gleichet der Blume, 319. | Der Tugend sanften Reis em:       |
| Das Leben ift fein Traum, 45.      | pfinden, 58.                      |
| Das Licht der Gottheit, das        | Der Wein, den Moah uns            |
| nur 45.                            | empfahl, 59.                      |
| Dein Gefet, o Menfch! ift          | Der Weise, Freund, mas bits       |
| Liebe; 46.                         | tet der 59.                       |
| Dem feften Bau von meinem          | Der Welten herricher! bir,        |
| Glucke 46.                         | dir, Bater, 59.                   |
| Dem großen Meifterftucke 47.       | Des großen Baues großer           |
| Dem himmel fei's gebanet!          | Meister 60.                       |
| noch 48.                           | Des Guten Quelle, Gott des        |
| Dem Lande Seil, auf beffen         | Lebens, 61.                       |
| Thron 48.                          | Des Jahres lette Stunde 62.       |
| Denk' an den Tod bei froben        | Des Denichen füßefter Beruf 63.   |
| Tagen! 49.                         | Die alte Finfternif entwich 64.   |
| Denft, da wir das Tagwerk          | Die Bahn, auf die wir jest 320.   |
| enden, 50.                         | Die Freude flieh' von unfern      |
| Den Pfad bes Lichts getroft        | Mauern, 65.                       |
| in wandeln, 50.                    | Die Freude folgt der Eugend, 65.  |
| Der du mit Beisheit, Starf'        | Die Guter des Ordens find         |
| und Pracht 51.                     | Freundschaft 66.                  |
| Der Friede fommt, ben Del-         | Die ihr als Bruder lebt ver-      |
| zweig in ben haaren, 52.           | traut, 67.                        |
| Der herr ift Gott und feiner       | Die ihr bruderliche Thranen. 67.  |
| mehr; 52.                          | Die ihr ben Maurerfreis ver-      |
| Der himmel glangt vom              | schönt 337.                       |
| Abendroth 336.                     | Die ihr der Tugend Tempel         |
| Der Ronig leb'! im Jubelton 53.    | baut, 68.                         |
| Der Lander Frucht hier aufge-      | Die ihr im fichern Beiligthum 68. |
| tischt, 336.                       | Die ihr mit Stark' und Licht      |
| Der Lafter wilde Seerbe ver-       | vertraut, 69.                     |
| wuftete 54.                        | Die ihr felten unfre Gafte 71.    |
| Der Saemann saet den Sa:           | Die Retten, Bruder, Die uns       |
| men, 55.                           | binden, 72.                       |
| Der Schöpfung Gluck ift uns        | Die mit der Mutterliebe Blifs     |
| frer beiligen Gefege 55.           | fen 73.                           |
| Der Tag, der unfre Luft ver-       | Die Conn' in Beften geigt         |
| mehrt, 56.                         | uns schon 73.                     |
| Der Ehrane gleich, Die in der      | Die Sonne mag immer ent           |
| Stille 57.                         | flieben, 74.                      |
| <b>,</b> ,,                        | [24]                              |

| . •                              | eite  | Seite                                |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Die ftille Nacht finft nieder,   | 74.   | Chret die Frauen, fie flech:         |
| Die Stunden, Bruder, fliehn,     | 75.   | ten 338.                             |
| Die Trennungsstunde schlägt,     |       | Einen feltnen Ronig preife, 88.      |
| ibr Bruder,                      | 76.   | Eins nur, Bruder, Geelen:            |
| Die Ereue ift ein feft'res Band, | , 76. | größe 89.                            |
| Die Tugend ift das Band ber      |       | Einft lebt' in einer großen          |
| Freunde,                         | 77•   | Stadt Arist, 90.                     |
| Die Belt, ihr Bruber, fieht      |       | Eintracht, die die ebnen Pfade, 90.  |
| uns nicht,                       | 77•   | Entfernt von allem rauschen:         |
| Die Belt liegt eingehullt in     |       | ben Getummel, 91.                    |
| Nacht,                           | 77.   | Ergont euch, Bruder, weil            |
| Die Bahlenfunft, o Bruder,       |       | ihr fonnt; 92.                       |
| blühte                           | 78.   | Erhabner Gifer, gottlich Feuer, 93.  |
| Die Beit entflieht mit raichem   | •     | Erhabne Tugend edler Bruber, 93.     |
| Flugel,                          | 78.   | Erhebe ju des Meifters Ehron 94.     |
| Die Beiten, Bruber, find nicht   |       | Er fommt, umfrangt mit Freus         |
| mehr,                            | 79.   | den 95.                              |
| Dir, beffen Blick, indem er      |       | Eroffne bich, Loge, und bring'       |
| fchaute,                         | 80.   | das Vergnügen, 96.                   |
| Dir und unferm Bund jur Ehre     | 81.   | Erschall in jubelvollen Liebern, 97. |
| Dreimal gegrußt, du Glied der    |       | Erschall, o Gefühl! vom mau-         |
| Bruderfette,                     | 82.   | rerschen 98.                         |
| Du bift jum lettenmale bier,     | 82.   | Erichall, o Gefühl! vom bei-         |
| Du, dem die Sand der Prus        |       | ligen Bunde, 339.                    |
| fung                             | 83.   | Ertone feftlich , Weihgefang, 99.    |
| Du, deffen Allmacht Welten       |       | Es ift so köftlich, Hand in          |
| ſduf,                            | 83.   | Hand, 320.                           |
| Du, die mit Sobeit in ben        |       | Es ging bas alte Jahr jur            |
| Blicken,                         | 83-   | Ruh, 340.                            |
| Du mußteft, Diogen, am Tage      | e 84. | Es kann schon nicht alles fo         |
| Durch der Freundschaft, durch    | )     | bleiben, 340.                        |
| der Liebe                        | 85.   | Es lebe der Bruder im Rreise, 99.    |
|                                  |       | Es leb', es lebe wer sich des        |
| <b>E.</b> ,                      |       | Lebens 341.                          |
| <u> </u>                         |       | Es tone dir, o Baterland,            |
| Cble Maurer! auf! und fingt      | :     | jeşt 100.                            |
| erfreut;                         | 86.   | Es werde Licht! rief Gott am         |
| Eble Maurer, fchmedt bas         | 3     | erften 100.                          |
| Glück,                           | 86.   | Euch, ihr Schwestern, ju ver:        |
| Edle Treu, du haft den erften    | 1     | ehren, 101.                          |
| Bund                             | 87.   | Euch, Schonen, grußet unfer          |
| Edle Tugend, fanfte Freude,      | 87.   | Lied, 101.                           |

Seite

F.

Kalscher Liebe Reis und Triebe, 102. Reft und treu gelobten wir, Reiert diefen Tag der Wonne, 341. Rluchtiger als Wind und Belle, 321. Rreude folget ftete ber Eu. gend, 103. Freude glang, ihr theuren Bruder. 342. Kreude, Koniginn der Beisen, 104. Kreude, schoner Gotterfunken, 105. Kreunde, fchmedet mit Ents 107. Freundlich fen uns, Nacht, millfommen! 107. Kreundschaft und Liebe, adtt: liche Triebe. 108. Kreut, Bruber, euch auf euren Reifen! 108. Freut euch des Lebens, 109. Freut euch Diefes Labemeins, HO. Kriede mit dem Bruder, 322. Ruhlt, Maurer, des Lebens erhabnen 110. Kult noch einmal die Glaser III. Für euch, ihr Schönen, soll er ertonen, III.

## G.

Sehabt euch wohl, ihr Lieben! 112.
Geliebte Tugend, schon ift dein Bild! 112.
Genießen seines Lebens, sich freuen 112.
Genießet, Freunde, Bruder, 113.
Genießt der Freuden dieses Lebens! 113.

Genua der Gorgen! — langer nicht 114. Geruhia feines Beges gebn, 115. Gefund, und frohen Muthes, 115. Gleich jener Sonne, die wir preisen, Gluck, auf eitlen Bahn ges arundet, 116. Gottinn, ber bie Wonnegah: Gott fchuf einft Diefe liebe Belt 116. Gottheit, die mein ichwacher Geift nur mabnen, 117. Großer Meifter, deffen Alle 118. macht Großer Meifter und Erhalter, 118. Groß ift der Berr! er grub 118. Guter Noab! dir zu Ehren 119.

Seite.

## H.

Heil dem Manne, der im Rreise Heil der Runft, die ihre Werke 344. Beil dir im Siegerkrant, 120. Seil jedem Maurer mild und aut, Beil'ger Tag, bich fegnen wir! 121. Beilig, beilig ift ber Sang 121. Beilig, wo im Reierkleide 322. Beil uns, die wir bich, ichonfter Tag, 122. Beiter, wie ein Frühlings. morgen, 123. herbei ju unferm Bunbes; mable, Berr, erfulle uns mit Beis: beit, 124, Berr, vor deffen Angesichte 144. herr und unfer Bater! AL erschaffer! Bergenswonne, Gotterfunken, 125

| Dieher, wer edel benkt und frei, 126. Dier, in der Freiheit Heiligsthume, 126. Dier, in der Freiheit sich rem Schofe, 126. Dier ist der Lugend Shren, 127. Hier tragen wir zu den Alta. | Hoffnung, hoffnung, immer grun! 138. Hohe Kunft, das höchste Werfen 139. Holbe Himmelstochter, deren Klarheit 139. Holde Mutter! die du Kraft und Leben 140. Holder Friede, sen gegrüßet! 141. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pier, wo uns fein Blendwerk                                                                                                                                                             | Soldes Feft, uns ju belohnen, 141.<br>Solde Tugend, wohn in unfrer                                                                                                                             |
| taufcht, 128. Sier, wo und fein Spotter                                                                                                                                                 | Bruft! 142.                                                                                                                                                                                    |
| . höret, 129.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
| hinauf, hinauf jur Emigfeit, 130.                                                                                                                                                       | 3.                                                                                                                                                                                             |
| hinmeg, der Freigeift und ber                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
| Flucher, 130.                                                                                                                                                                           | Ja, Bruder! ja, genießt der                                                                                                                                                                    |
| Hinweg von hier, profane ze. (f. Weg, weg von hier).                                                                                                                                    | Tage, 142. 'Ja, Brüder! ja, genießt der                                                                                                                                                        |
| hinmeg, wer Rang und todte                                                                                                                                                              | Stunden, 143.                                                                                                                                                                                  |
| Schäße 132.                                                                                                                                                                             | Ja freilich haben Erdenguter, 144.                                                                                                                                                             |
| hinmeg, wer von Gewalt und                                                                                                                                                              | Ja, holder Gott der Liebe! 144.                                                                                                                                                                |
| Raube 132.                                                                                                                                                                              | Ich feire meine schönfte Stunde 145.                                                                                                                                                           |
| Hochmitternacht heißt diese                                                                                                                                                             | Ich fomme vom Johannes her, 147.                                                                                                                                                               |
| Stunde, 133.                                                                                                                                                                            | Ich Wurm und Staub werf                                                                                                                                                                        |
| Hoch über dir, du ftiller Tem: pel, 133.                                                                                                                                                | mich 148.<br>Ihm, dem herrn der Ewigfeit, 148.                                                                                                                                                 |
| Soch, wie bes Adlers fuhn:                                                                                                                                                              | Ihr Bruber, auf! das Keft                                                                                                                                                                      |
| fter Flug, 134.                                                                                                                                                                         | beginnt; 149.                                                                                                                                                                                  |
| Soher flimmen wollen wir 134.                                                                                                                                                           | Ihr Bruder, muntre Becher, 149.                                                                                                                                                                |
| Sor', Bruder, mas die Beis,                                                                                                                                                             | Ihr Bruder! jur Arbeit! fend                                                                                                                                                                   |
| heit spricht, 134.                                                                                                                                                                      | wachsam 150.                                                                                                                                                                                   |
| Hört, Bruder, hört es mit<br>Entjucken, 135.                                                                                                                                            | Ihr, der Weisheit achte Soh, 151.                                                                                                                                                              |
| Hört, Maurer, auf der Weis,                                                                                                                                                             | ne, 151.<br>Ihr, die sihr die Menschheit                                                                                                                                                       |
| heit Lehren! 136.                                                                                                                                                                       | gieret, 151.                                                                                                                                                                                   |
| Sor uns, Wahrheit, wenn                                                                                                                                                                 | Ihr, die ihr in Einsamkeit 152.                                                                                                                                                                |
| wir hier auf Erben, 137.                                                                                                                                                                | Ihr, die wir Schwestern nens                                                                                                                                                                   |
| Soffinng! Freundinn dieses                                                                                                                                                              | nen, 153.                                                                                                                                                                                      |
| Erdenslebens, 137. Hoffnung höchfter                                                                                                                                                    | Im Bache des Lebens, ach! fliegen 163.                                                                                                                                                         |
| Eroft 344.                                                                                                                                                                              | niegen 163.<br>Im geweihten Bundessaale 345.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |

| •                            |        |                             |       |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-------|
|                              | Seite  |                             | Geite |
| im Con der Redlichkeit ftin  | āt     | Lagt uns, ihr Bruber, Bei   |       |
|                              | 154.   |                             | 168.  |
| in allen guten Stunden       | 155.   | Lagt uns vereinigt, meine   | 324.  |
|                              | 156.   | Lagt unfrer Bater Ruhm      | 169.  |
|                              |        | Laft und jur Freude gefelli |       |
| In unferm Tempel wohnt b     |        | fenn!                       | 169.  |
|                              | 157.   | Lag, Weisheit, lag uns be   | is    |
| In unfern Bechern wohnt d    |        | nen Geift,                  | 170.  |
| Kreude,                      | 158.   | Laut ertonet, frohe Lieder, | 171.  |
| In ununterbrochner Handlur   |        | _                           |       |
| Jubelt, traute Maurer : Br   |        | Lied,                       |       |
| <del>-</del>                 |        | Laut tonet unfer Sochgefang | •     |
| Jungfter Bruder, uns         |        | Legt fur heut bas Werkjei   |       |
| theuer!                      | 159.   |                             | 172.  |
|                              | -,,,,  | Lobfinget bem Ronig, De     | •     |
| `<br><b>@</b>                |        | jahllose Zungen             |       |
| <b>R.</b>                    |        | Lobt den herrn! der fprac   |       |
| Rleinod reiner Lichtes:Sohne | . 160. |                             | 172   |
| Rnupft, Bruder, nun b        | •      | Lobt den Herrn! die Aben    | •     |
| Freundschaft                 |        |                             | 173.  |
|                              |        | Losgeriffen aus der Zeit    |       |
| Freunde!                     |        |                             |       |
| Bammerum Camaal Mana         |        | Munic                       | 173   |

163.

## £.

Bruder,

Laffet, Bruder, uns im Stillen 163. Lagt, Bruder, allen Larm der Welt, 164. Lagt, Bruder, wie's die Pflicht vergonnt, 164. Lagt dem herrn ein Lied er, schallen, 165. Lagt den Profanen unfre Thas Laft, ber Maurerei ju Ehren, 166. Lagt euch, ihr ergurnten Schos nen, 166. Lagt uns ben Bundespflichten Last uns den Schwur erneuen, 167.

## M.

Man fieht's, daß unter euren Rreisen 174. Maurer! achter Beisbeit Rin, der, Maurer, dentt an eure Pflicht, 176. Maurer, euch bindet heilige Pflicht! Maurer, euch verbindet ac. (f. Auf und fingt ze. Nr. 24.) Maurer, freut euch um bie Bette, 176. Maurer, für der Wahrheit Spur 177. Maurer, bort den Rlang der Lieder, 178.

| Seite                           | Seite                              |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Manrer, lagt mit frohem         | Micht durch Seufger, nicht         |
| Muth 178.                       | durch Thranen, 188.                |
| Mein Lied fen Preis, mein       | Richt für diese Spanne Zeit 188.   |
| Wunsch 178.                     | Michtig find ber Erden Gus         |
| Menfchen werben und verbtus     | ter, 189.                          |
| ben; 179.                       | Run schließe jedes Brubers         |
| Menfchen, wollt ihr glucklich   | Hand 190.                          |
| fepn, 180.                      | Rur im Bergen, wo ber              |
| Mich reifet nicht bes Ruhmes    | Wahrheit Tempel 190.               |
| Schall, 347.                    | •                                  |
| Mit Beben, wie die Freude       |                                    |
| bebet, 181.                     | ٥.                                 |
| Mit Chrfurcht tretet, liebste   | <b>~</b> •                         |
| Bruder, 182.                    | D, blube fets durch dreimal        |
| Mit Freuden, ihr Bruber,        | drei, 191.                         |
| betretet 182.                   | DBruber, Bruber, flagt nicht       |
| Mit taufenbfacher Schone bes    | mehr, 191.                         |
| grüßt 348.                      | O Bruber, ebel, treu und           |
| Mitleib, bas mit Baubergus      | bieder! 192.                       |
| gen, 183.                       | D breimal gludlich ift bas         |
| Muthig, Bruder, balb ers        | Band 193.                          |
| rungen, 184.                    | D bu, burch die wir auf ber        |
|                                 | Bahn 193.                          |
| •                               | O Freundschaft! Ausfluß mah:       |
| <b>n.</b>                       | rer Guter, 194.                    |
| 56                              | D Freundschaft! größtes Gluck      |
| Naher bin jum Lichtquell mans   | auf Erden, 195.                    |
| deln, 184.                      | D Freundschaft, o wie fuß          |
| Nabet euch mit frommen          | bist du! 196.                      |
| Dank, 185.                      | D! ihr Bruber, nicht nur fur       |
| Name, ben die Beit erfand, 185. | die Freuden 196.                   |
| Natur, dein Ruf ift 326.        | D jubelt, ihr murdigen Brus        |
| Mehmt, Bruder, bei dem fro:     | ber! 197.                          |
| ben Mable, 186.                 | D fommt, ihr weichgeschaff:        |
| Nenne nicht bas Schickfal       | nen Seelen! 197.                   |
| grausam, 348.                   | D lagt uns auf Die Rnie fins       |
| Richt Anfebn, Macht, noch       | fen, 197.                          |
| Stand, 187.                     | Opfert Dank, verbundne Bru-        |
| Richt bloß der treuverschlogne  | der, 199.                          |
| Mund 349.                       | D felig, mer bies Wilgerleben 200. |
| Richt bloß fur biefe Unters     | D wie herrlich ift das Glud, 201.  |
| welt 187.                       | D wie lieblich ift's im Rreis 201. |

| Geite                                                         | Seite                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| P.                                                            | Schwöret Brudertren im Muns                              |
| Preis dir, erhabner, edler Dr. ben! 202.                      | de 215. Segnet, ihr Bruder, die fests                    |
| Preis jedem Maurer, milb und gut, - 203.                      | liche 326.<br>Seht, die Menschen hier auf<br>Erben, 215. |
| Preis fen mein Lieb, 203.                                     | Seht die Bolfen, die fonft                               |
| Preisen soll mein Lieb bie                                    | Wahrheit decken, 216.                                    |
| Schone, 204.<br>Preif't, Freunde, Bruder,                     | Seht, mit Blumen rings ums                               |
| Maurer! 204.                                                  | munden, 217.                                             |
| Purpur reist erhabne Seelen, 206.                             | Seht, wie die Tage sich son-                             |
| •                                                             | nig verklaren, 351. Selig, felig find die Matten, 217.   |
| <b>R.</b>                                                     | Gelig, wenn die Menschlichkeit 218.                      |
| Reich uns, Bruber, beine                                      | Selig, wer die Wonne fchmedt 218.                        |
| Hand, 206.                                                    | Sest dem Jubel feine Gren,                               |
| Richter freigeschaffner Geifter, 206.                         | gen, 218.                                                |
| Rube fanft vom Kampf 207.                                     | Sen gegrußet unferm Bunde, 219.                          |
| S.                                                            | Sen uns, bu lieber Freund,                               |
| •                                                             | willkommen! 327. Sep uns millkommen, holdes              |
| Sagt, Bruder! fagt, wie muß 207. Sauft ruht fich's in der Eu- | Kest! 220.                                               |
| gend 208.                                                     | Sep uns willkommen in bes                                |
| Sanft und redlich fen bein                                    | Friedens Wohnung, 221.                                   |
| Heri; 209.                                                    | Sen willkommen, frohe Stun:                              |
| Sankt Johannis Seele mar 350.                                 | de, 221.                                                 |
| Scheucht ben Gram aus eurer                                   | Send, Bruder, froh, so oft                               |
| Bruft, 209.                                                   | ihr's könnt! 222.                                        |
| Schieft euch an ju frohen 210.                                | Sepd gegrüßt in unsern Sale                              |
| Schließt die Stunden mit                                      | len, 223.                                                |
| Ergößen, 211.                                                 | Send gegrüßt, verehrte Scho,                             |
| Schnell ereilen wir bas Biel, 350.                            | nen! 224.                                                |
| Schon im froben Maurer:                                       | Gend uns gegruft, geweihte                               |
| freise, 212.                                                  | Bruder! 224.                                             |
| Schon ift, entjuckende Natur, 213.                            | Send verschnet, holde Scho.                              |
| Schon ift es auf Gottes                                       | nen! 225.                                                |
| Welt, 213. Schönfter Grundtrieb schöner                       | Send willfommen, theure Bru-                             |
| Seelen, 214.                                                  | der! 225. Sie flieht dahin, die Zeit, 226,               |
| Schwing dich, du jungster                                     | Sie rollen ichnell, des Mens                             |
| Himmelesohn, 215.                                             | fchen Jahre, 227.                                        |

| Seite                               | Seite                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sing unferm Gott, du traute         | Traulich fentt ber Abend nun 354.                 |
| Schaar 227.                         | Erauter! ja, mit allen feinen                     |
| Singt, Bruder, in vereinten         | Schrecken 242.                                    |
| Choren 228.                         | Erinft, trinft, trinft! Bru:                      |
| Singt der Gottheit frohe Lies       | ber, trinft! 243.                                 |
| der, 229.                           |                                                   |
| Singt im Gesang des Jubel           | <b>u.</b>                                         |
| tons, 230.                          | Uebt immer Eren und Red                           |
| Singt, Maurer, fingt dem            | 11 A. W. 14                                       |
| Cage Freudenlieder! 230.            | unbefannte Weisen, euch be-                       |
| So mächtig schlägt in andrer        | £                                                 |
| Menschen Seelen 231.                | ungt 244.<br>Unbesorgt, voll edler Freuden, 245.  |
| Sonnen die im Aether ftrahlen, 353. | Uns nennt die Belt geheim:                        |
| So schließt euch benn, ihr          |                                                   |
| schönen Stunden! 231.               | nipvou, 245.<br>Unferd Lebens werth ju fenn, 246. |
| So schließt euch nun, ihr an,       | Unfrer Baufunft erfte Lehren, 246.                |
| genehmen Stunden! 232.              | majeet Suutunjt etfte Letten, 240.                |
| So weit der Sonnen Strah:           | 33.                                               |
| len gluben, 354.                    |                                                   |
| Stark, Ratur, find beine            | Bater Noah, Weinerfinder! 247.                    |
| Triebe, 232.                        | Bereint und freudig eilen wir 355.                |
| Stimme dich herab jur Rlage, 233.   | Vergnügt ju fenn, ift wohl                        |
| Stimmt an den froben Rund,          | erlaubt, 248.                                     |
| gesang, 233.                        | Verzaget nicht, sie wird sich                     |
| Stimmt, Bruder, ftimmt ein          | heben, 249.                                       |
| Abschiedslied, 234.                 | Biele find berufen, menige er:                    |
| Stimmt eure harfen jum Ge-          | wählt, 251.                                       |
| fang, 235.                          | Viel mandeln jur schimmern:                       |
| Stimmt fanfter an den Rund:         | den Halle, 251.                                   |
| gesang, 235.                        | Bollbracht ift nun dies Bru-                      |
| Strahl der Klugheit, des Ver:       | dermahl, 252.                                     |
| standes, 237.                       | Vom himmel kam — der Vor-                         |
| Suchen will ich dich, Natur! 237.   | ficht dankt, 253.                                 |
| Sufe, heilige Matur! 238.           | Vom Olymp ward uns die Freude, 253.               |
| ₹.                                  | Bom Schofe ber Natur ließ                         |
| ₹,                                  | Gott 254.                                         |
| Lag, ben wir bem Orben weis         | Bon der Arbeit ernften Stenen, 328.               |
| hen, 238.                           | Von der Geburt an fah ich's                       |
| Lage schwinden, Jahre flieben, 239. | nicht, 255.                                       |
| Lief verwebt in feiner Bulle, 240.  | Bon Lauschern fern und fern                       |
| Lone Leiner, tonet Gaiten, 242.     | vom Neide 256.                                    |
|                                     |                                                   |

Geite

| Seite                               | Seite                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>W</b> .                          | Wer mit der Weisheit ftets im Bunde, 270.            |
| Bactre Bruber, ftimmet an, 257.     | Wer feinen Bruber herzlich                           |
| Balle fanft durch Wolken, 258.      | liebt, 271,                                          |
| Warum find ber Thranen une          | Wer fingt mit mir zc. (f. Wir                        |
| term Mond 258.                      | fingen heut 2c.)                                     |
| Bas alte Beifen uns gelehrt, 259.   | Wer tief gerührt bei fremben                         |
| Was ift der Menfch? - halb          | Leiden, 271.                                         |
| Thier, 260.                         | Wer unschuldevoll des Lebens                         |
| Weg alle Gorge, daß fie nicht       | Bahn 272.                                            |
| ben Freudengirfel ftor', 261.       | Wiederum die ftille Nacht 273.                       |
| Weg, weg von hier, profane          | Bie fest find fie, die ftarten                       |
| Recher! 261.                        | Bande, 273.                                          |
| Beiht euch der Freude, 357.         | Wie glucklich lebt, wer Ruh                          |
| Beisheit, du von Gott ge            | und Frieden 274.                                     |
| bohrne, 357.                        | Wie heißt die Schone, die                            |
| Weisheit hat ein altes Recht, 262.  | man bald 274.                                        |
| Welch Glud ihr Bruber,              | Wie hupft auf bem Erdball 359.                       |
| wenn ein Freund 262.                | Wie Pfluger mit Gden und                             |
| Welch reizendes Bergnugen, 263.     | Jaten 275.                                           |
| Wem ein Berg voll edler Triebe 263. | Wie schön ift es, ber Mensch:                        |
| Wenn ber ausgelaff'ne Becher 264.   | heit Pflichten üben, 276. Wie schon ift es im auser, |
| Wonn der Tod die Schlum:            | mählten Bunde 276.                                   |
| merschale 328.                      | Wie schon, o Bruder! ift die                         |
| Benn einft, vom Staube los:         | Krucht, 277.                                         |
| geriffen, 265.                      | Wie felig lebt, wer Ruh und                          |
| Wenn euch fuße Freude winfet, 265.  | Krieden 278.                                         |
| Wenn ich einft das Biel errun:      | Wie fuß, o Freundschaft,                             |
| gen habe, 266.                      | schmeckest du, 278-                                  |
| Wenn nach wohl benugter             | Wie vor Aurorens Purpurlicht 279.                    |
| Stille 266.                         | Billfommen, Bruder! in dem                           |
| Wenn fich im ungewählten            | Rreis. 279.                                          |
| Schwarme 267.                       | Willfommen, Ebler, nun in                            |
| Wer bin ich, welcher lichten        | unfrer Mitte, 280.                                   |
| Quelle 268.                         | Willfommen , liebes neues                            |
| Wer Gott bei jedem Schritte .       | Jahr! 280.                                           |
| fragt, 269.                         | Willfommen, schone Maures                            |
| Wer ift's, der Weisheit recht       | rinnen! 281.                                         |
| verehret, 269.                      | Willfommen, Tag, die Men,                            |
| Wer Lafter flieht, wer Tugend       | schen zu beglücken! 282.                             |
| úht. 250.                           | Millfammen, theure Bruder! 282                       |

| Ottle                                                     | Sette                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Billfommen uns, wer froben                                | 2.                                                              |
| Muth 283.                                                 | <b>N</b>                                                        |
| Bir bauen mit am großen                                   | Beiten fchwinden zc. (f. Sage                                   |
| Beltgebanbe, 284.                                         | schwinden ec.)                                                  |
| Bir bann ber Tugend hier                                  | Bu fampfon für fein Bater:                                      |
| Altare, 285.                                              | land, 294.                                                      |
| Bir folgen dem fchonften der                              | Bum Glud ward alle Welt                                         |
| Triebe, 285.                                              | geboren, 295                                                    |
| Bir haben gutes Wert geschafft 360.                       | Bum Tempel, wo ber Friede                                       |
| Bir preisen bich mit Derglich,                            | thront, 295,                                                    |
| feit, 287.                                                | Bunftgenoffen, edle Bruder ! 296.                               |
| Bir find die Konige der Welt, 329.                        | Bur Freude fproffen junge                                       |
| Bir find jur Frohlichkeit ge.                             | Reben 297,                                                      |
| bohren, 286.                                              | Bur Nachwelt eile lauter                                        |
| Bir fingen heut im Sochges                                | Dank, 298,                                                      |
| fang, 287.                                                |                                                                 |
| Bir fingen und schlingen gur                              | <b>●</b> 49                                                     |
| 288.                                                      | 7 <b>8</b> 7                                                    |
| Bir werden alle Plat und 330.                             |                                                                 |
| Bir, wir find Bruber, hor's                               | A111                                                            |
| die Welt! 288.                                            | Ah quelle chaine 299.                                           |
| Bir wollen unfer Lebenlang 289.                           | Art divin, l'Etre suprême 299.                                  |
| Bir jollen dem schönften ber                              | Autrefois Thèbes et Mem-                                        |
| Eriebe, 289.                                              | phis 300.                                                       |
| Woher komnt mir der feste Ruth, 290.                      | Cachés dans leur sanctuaire 301.<br>C'est dans l'hiver que 301. |
|                                                           | 01 . 1 0                                                        |
| Wohlan! geniept der Zeit, 290. Bohlan! jum frohlichen Ges |                                                                 |
| nuffe, 291.                                               | Dans ce charmant azyle 302. Dans nos loges batissons 303.       |
| Wohl dem Manne fpat und                                   | l'Eclat oriental 304.                                           |
| frůh 361.                                                 | Frères et compagnons 304.                                       |
| Boblthatigfeit, mer beinen                                | Frères et compagnons 305.                                       |
| Lohn empfand, 292.                                        | Jamais, jamais ne passera 306.                                  |
| Bohl und Weh lag in der                                   | Les vrais biens sont pen 307.                                   |
| Stunde, 292.                                              | Nous vénérons de l'Arabie 308.                                  |
| Wollt ihr euch nach Maurer                                | Parmi cette Société 308.                                        |
| Beife, 293.                                               | Qu'un plaisir tout innocent 309.                                |
| Bo fend ihr hin, begludte                                 | Tons de concert chantons 209.                                   |
| Beiten? 293.                                              | Vivre, quel bonheur, mes                                        |
|                                                           |                                                                 |
| Wundersam, durch Dunkel:                                  | Frères! 310.                                                    |

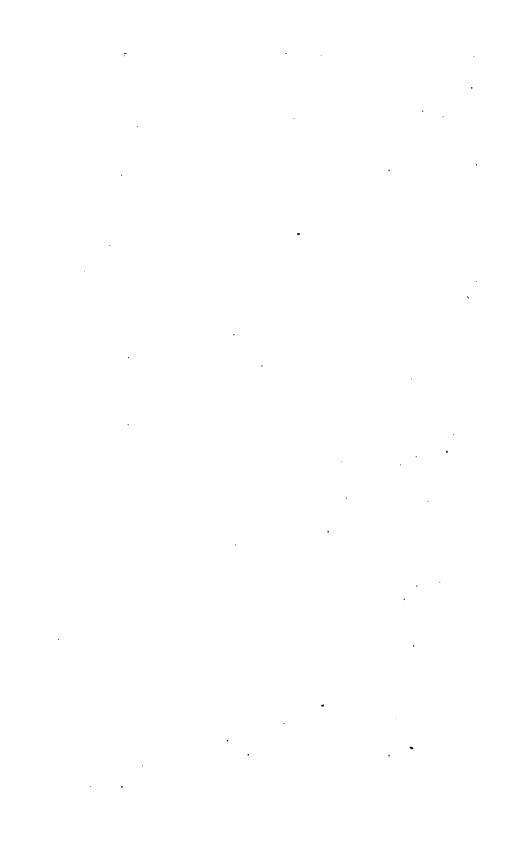



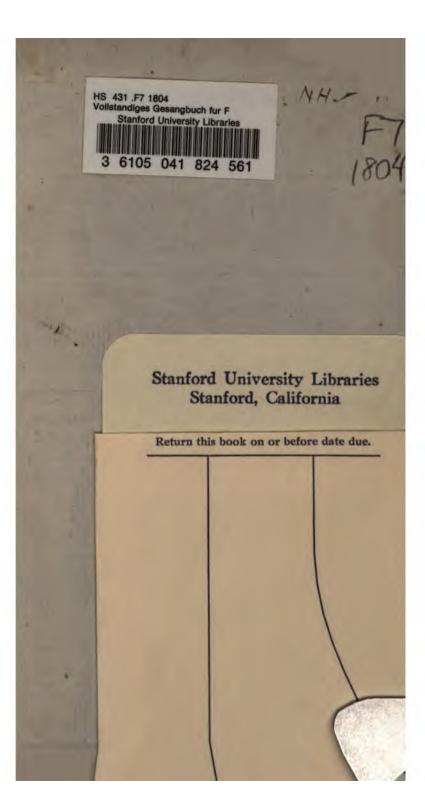

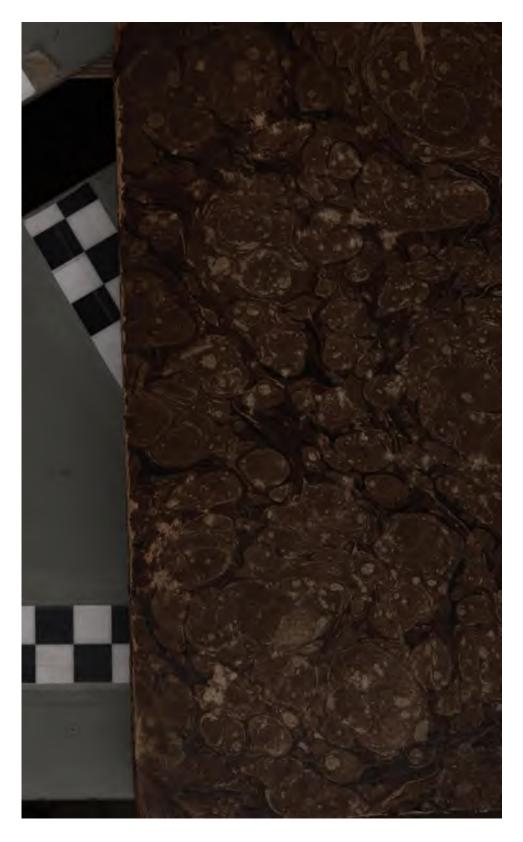